

## DÆMON.



At duce me summas lapsa es vagabunda per auras. Me duce nunc immas ingrediare plagas. Nempe decent atros hæc præmia tetra labores, Tales póstque vias talis agenda quies.

## SAGA.

Fost libertatem quis mihi carcer erit!

## Der Teuffel.



Ist gnug gefahren hin vnd her/ Auch meiner Fligt gnossen. Anjeho ben der Höll einkehr/ Dein Rest wird also b'schlossen.

## Die Her.

Us schwäre Band und großes Leid Ein fleiner Wollust bringet! Auff wenig Dänk/ und kurke Freid/ Uch/ Wehman ewig singet. Nolite dare locum Diabolo. Ephef. cap. 4.



Gebt auch nicht raum dem Teuffel.

Ephes. cap. 4.

160-7.

coll. opt. 12 July 18 gs



KL











W. innen W. excud. To: Koch del: And: Trost scrulp: Wagenpurgi in Carniolia



# THEATRUM MORTIS HUMANÆ TRIPARTITUM

I. Pars. Saltum Mortis.

II. Pars. Varia genera Mortis.

HI. Pars. Poenas Damnatorum continens.

#### FIGURIS ÆNEIS ILLUSTRATUM.

Das ist :



## Desi Menschlichen Todts in dren Theil

1. Theil Der Toden Tang.

2. Theil Underschidliche Todts Battungen.

3. Theil Der Verdanibten Bollen-Penn/vorstellend.

Mitschönen Kupffer Stichen geziehrt vnd an Tag

Durch

#### JOANNEM WEICHARDUM VALVASOR. &c. &c.

Cum Facultate Superiorum, & Speciali Privilegio

**劉(0)疑** 

Gedruckt zu Landach / vnd zu finden ben Johann Baptista Manr in Salgburg / Alnno 1682.

the management of the second s

and the state of t



Idi Theatri mortis humanæ Partes tres, nihil autem in ipsis, quod Fidei Orthodoxæ, aut bonis moribus adversaretur: vnde illud imprimi poterit divulgandum, si sic Venerabili Ossicio Episcopali visum suerit. Dabam Labaci 6. Apprilis. 1682.

Reg. Obser. SS. Theologiæ Lector Generalis, & Consist. Labacensis.

)(

AP.



#### APPROBATIO.

Um ex Speciali Venerabilis Officij Episcopalis Commissione
Theatri mortis humanæ Partes tres, ab Illustrissimo Domino Ioanne Weichardo Libero Baroneâ Valvasor &c.
&c. compositas, Adm. Reverend. Pater Fr. Antonius Lazari Ordinis Minorum Sancti Francisci de Observantia Sacrosancæ Theolog. Lector relegerit, nihil in ijs, quod Catholicæ Fidei, aut bonis moribus adversetur, deprehenderit, quod que in lucem dari possint, probaverit: Ideò ut typis mandentur, authoritate ordinariâ hisce potestatem sacimus, atque licentiam impertimur Labaci 7. Aprilis 1682.

FRANCISCUS JOSEPHUS GARZARGLL à Garzarolshoffen SS. Theol. Doct. Vicarius Generalis Labacensis.



Reverendissimo Perillustri ac Amplissimo DOMINO DOMINO

## ALBERTO

Ordinis S. Benedicti Celeberrimi Monasterii ad S. PAULUM in Carinthia Vallis

## ABBATI

Vigilantissimo Archidiacono ad S. LAURENTIUM in Eremo & Möchling, Sacræ Cæsareæ Majestatis nec non Celsissimorum Principum Archi-Episcopi Saliburgensis & Episcopi Bambergensis

#### CONSILIARIO,

Provinciæ Carinthiacæ Majoris Confilij

#### DEPUTATO

CongregationisBenedictino-Salisburgensis

## ASSISTENTI MERITISSIMO Domino Domino meo Gratiosissimo.

Tiam in Morte ad obsequia, & honores tuos tuus esse cupio Præsul Reverendissime &c. Huius Ibeatrum tragicis undique scenis, atque actibus angustiatum hactenus, ad spem Patrocinij tui

in plaulus & iubilos solvitur. Benedictus corum Parens es, qui prodigiosum, ac gloriosum Doctoris Gentium Pauli æmulati charisma, vivunt mortui, & moriuntur vivi, dum sibi, & mundo erepti fælicissimo fatô Vitam Domini, animamque induunt, Arbori Vita Crucifixi Salvatoris JEsu complantati. Has cunas, & sarcophagos suasura filijs sæculi Mors, orchestram hane instruxit; in quadum suimet ipsorum (miserandorum profectò Tragædorum) Spectatores existunt; ora slectibus, corda singultibus, tunsionibus pectora, animam saltari dolore replentes, in se & ad Deum revertantur, nè æternûm totô cælô aberrent. Tuô igitur PatrociniôTheatrum hoc Mortis instructum, atque sirmatum parens evadet fæcundissima Propheticor uillorum theatro rum, vbi in campis & pratis inter rosas & fæni flores extinctæ animæ afflante Domini Spiritu reviviscant, suam hanc Anastasim beatissimam in acceptis Iibi referentes, verè: Patri multarum gentium. Ita opto, spero, & supplico

## Reverendissimæ Dominationis Tuæ

Wagenspergi in Carniolia 24. Aprilis 1682.

Obsequentissimus

Joannes Weichardus Valvasor.



## Un den Leser.

Eliebte gunstige Leser dises geringe Wercklein thut swar kein Weltliche Ergötzlichkeit/noch Unnemblichkeit begreiffen: indem nichts anders darinnen sich befindet / als aller Erd-

wohner letter Feind der dürzgerippte Sensenmann: welder seinen Brsprung (sent dem von unseren Ertz-Elteren in dem Irzdischen Paradens: die beede Säulen Menschlicher Sticks Vollkommenheit/die Seeligkeit und Untödtligkeit/durch den sündlichen Hoffarts Traum verschertzet worden) genommen allen Menschen zu einer allgemeiner Müheseligsteit/drumb sagt der H. Joh. Apoc. cap. 8. Væ, væ, væ habitantibus in terra.

O Pfeilen geschwinder Todt so wol ben den von Gott erschaffnen als auch ben allen gebornen / du bist gleich einem Dieb zum Fenster eingesprungen/feine Rönigliche Erone / wie sehr sie glänket / verblendet dir die Augen / feine Heldense Stärcke bindet dir die Hände / feine Runst widerleget deine Halsstärrigkeit / feine Beredsambkeit bieget deine Unbarmsperkigkeit / sondern wir alle einmal Lebende müssen die allegemeine Schuld der Natur bezahlen. O mors quam amaraest memoria tua homini. Eccles. cap. 41. O Todt wie bitter ist dem Gedächtnus einem Menschen. Wann ich also erwege / wie der Lauff der Zeit / nicht allein alles versähle

ändert/sondern auch gar mit hinweg nimbt/so kan ich difes rund der Welt/sambt dem Menschlichen Leben/in seiner Beschaffenheit gar füglich mit einer Schaubühne oder Theatro, (zwar nur einen Schatten eines solchen Theatri habe dir sterblicher Leser für die Augen stellen wollen/auff welchen du gewiß wirst auch eine Person agiren/ und ich selbsten eine vertretten werde: recht und wol sagt der alte Poët.

Turpe mori non est, modò demoriaris honestè: Non est turpe mori, sed male, turpe, mori:

Vergleichen/ in vnd auff welchem vil vnderschidliche Kank/ Eomædien vnd Tragædien gespillt werden. Als im ersten Theil dises Theatri mortis humanæ: der Toden Kank genannt/ werden vor deine Augen vnangenemme Täglich springende Tänk aller Erden-Kinder vorgestellet. Eunsta in quibus spiraculum vitæest, mortua sunt. Gen. cap. 7.

Im andern Theil dises Theatri mortis humanæ: vor derschidliche Gattungen deß Todts genannt/ wirst mit Verswunderung eine wunderliche doch täglich übende Comædialler sterblichen Menschen sehen. Neleit homo sinem suum

Eccl. cap. 9. auch weiß der Mensch sein Endenit.

Im dritten Theil dises Theatri mortis humanæ: Holden Denn genannt/wirst mit weinenden Augen eine Schwesfeldampssende Tragædi aller von Gott verlagten vnwirdigen Menschen sehen. Injusti autem disperibunt simul. Psal. 36. Die ungerechten aber werden vertilget mit einander.

D Elender Mensch absonderlich mehr als Ellend wegen deines Lebens/welches sich so großer Beständigkeit zu rühmen hat/wie eine Saissen-Blatter: schaue den Lusst an/dort ist der Nebel/so bald halt/bald fallt/ein Contrasset deines Lebens: schaue das Basser an/dort sennd die Blasen/welche bald stehen/bald vergehen/ein Ebenbild deines Lebens: schaue das Feuer an; dort ist der aufssteigende Rauch/welcher bald satt/bald matt/eiu Copen deines Lebens: schaue die Erden an/dort ist die Rosen/welche bald roth/bald todt/ein Abriss deines Lebens.

Sterben ist dir gewist frag unsere erste Elteren von Gott selbst erschaffene Udam und Eva: frag den erstlich verraisten Ubel/welcher uns allen den Weeg der Sterblichteit gewisen: frag den alten Mathusalem: frag den schönen Ubsalon: frag den stärckisten Samson. Ist also von allen disen wie auch von allen andern Udams-Rindern nichts anderst in disem Jammerthall übergebliben als ein FUIT.

A 2

AB



#### AD LIBRUM

Illustrissimi Domini Domini Foannis Weichardi Valvasor, Liberi Baronis, Inclyti Ducatus Carniolia, partis inferioris Peditum Capitanei, &c. &c.

Orsan, & abs dubio, non gratus habebere multis,
Pro saltante struens Morte theatra, liber.
Demonstrans variumq; genus, quod cogit ad umbras:
Et quòd pro culpa crux sua quemque manet.
Cùm jam rara nimis certæ sit mentio mortis:

Rara inter juvenes, rara profectò senes.

Rarò quis varios cassus considerat: omnis

Quos, dum vitaret, plùs reperire studet.

Et quis de pœnis damnari cogitat orci?

Fabula cum pœnis creditur ille suis.

Quæ tamen ad vitam natum quemcunque sequuntur:

Hora sed incerta est, post quoque fata locus.

Hoc tuus agnovit scrutatus sæpiùs author:

Et se mortalem præsciit esse virum

Præsciit in mundo nihil vnå certius esse

Morte: ea nam genito certa cuique venit.

Incertum tamen est qualis, quandoque sutura est:

Hoc timet adque illam se vigilando parat.

Diversas credit pariter pro crimine pænas, Post sua mortales in styge sata pati.

Hasce timere docet, docet evitareque ponas:

Vitato à pænis crimine liber eris.

Nam bene viventes manet ut post gloria mortem: Sic malè viventes pœnaque cruxque manet. Nil ergò timeas odium, nil torva malorum

Lumina, nil timeas aspera verba liber:

Complacere bonis modò possis: spero placebis:

Verita dum placeat, tu quia vera doces·

Sic semel (id posses exempli dicere causa)

Est hominem versus Mors mihi visa loqui.

#### PAULUS RITTER, Nobilis Segnienfis.

| Orribil      | ••  | terr                                    | duriff     | fpicu      | . 1- | Mort  | ,          |
|--------------|-----|-----------------------------------------|------------|------------|------|-------|------------|
| <b>Kilit</b> | is  | pend                                    | ent<br>int | ima<br>fæc | la   | me    | is.        |
| Obii         |     | quamv                                   | quæv       | munim      |      | vin   |            |
|              | cio |                                         | is         | is         | ina  |       | cor.       |
|              | :   | fort                                    | (fc        | ) Libit    |      | vo    |            |
| Zæstic       |     | gener                                   | , triftes  | cruen      |      | dolor |            |
| - , - d c .  | iam | *************************************** | 25         | que        | ta · | A 2 2 | <b>cs.</b> |
| 7 espi       | С   | null                                    | per        | mifer      |      | prec  |            |
| Omn          |     | fumpt                                   | , ced      | fphæ       |      | di    |            |
| Cooks        | ia  | ronh                                    | uræ        | it tibi    | ra   |       | CI.        |
| Oopr         |     | vent                                    | 1          | cu .       |      | TH.   |            |

qVæLIbet aD saLtVs VenIVnt VItaLIa MortIs.
saLtabIs genItVs se DVCe qVIsqVIs hVMI.



A 3

## Dialogus inter Hominem, do Mortem.

#### HOMO

Audhomine excellens, magis (alta, vel ima pererras) Omnipotens mundi, condidit Auctor opus:

Zente Deo trino simul assimulatur, & uni, pificem referens, vivida imago suum.

#### MORS

Acte homo, sat grandi primum decoratus honore. mnibus in mundo, nobilitate prior:

egis at ausus ubi es transcurrere justa supremi: Sustulit ingenitum, pæna secuta decus.

#### HOMO.

Æc mihi mens gemina est, quâ cætera condita toto Orbe excello, vitra ac astra, polosque seror:

Zente quod haud sensu possum, rerum intima scrutor, Ditingit summum nosse, fruique bonum.

#### MORS.

Ens tota gemma quidem, quâ non pretiosior ulla, btenebrata tamen, per scelus illa tuum est, epit humi, & mille est subjecta erroribus: imis Oumma licet noscat, sueta inhiare bonis.

#### HOMO.

Oc grande imperium partimur egoque Deusque mnipotens cæli est Rector, & orbis ego.

Zortis, & ille, & ego, quis sit nescivimus horror: Omnia que possent ledere pulsa procul.

#### MORS.

Axima fors equidem, tibi terque quaterque beato, lim erat, at nunc es, terque quaterque miser, Degnandi illa ruit, culpa exposcente potestas; Oubjectus morti es, totque onerare malis.

#### HOMO.

I mihi circumeunt Cæli, hæc mihi sydera lucent, Omnia ad obsequium sunt elementa meum:

Si quoque perpetuos, alternant tempora tursus, Obstricta imperio cuncta animata meo.

#### MORS.

Ortem ubi peccasti, tibi cæli, ac astra minantur,
Omnia ad interitum sunt elementa tuum:

odunt assiduò redeuntia tempora vitam,

Sunt animata etiam cuncta timenda tibi.

#### HOMO.

Eu scelus admissum! quam sum miser ante beatus!

Obruor innumeris exul ubique malis:

Ze mala, quod pejus, tot postquam auxère: sinperstat, dolor extremus! mors subeunda mihi.

#### MORS.

Orsigitur regnat, mors pallida ubique triumphat,

rbi invecta tuâ culpâ, ubi Adame fuit.

Degibus & plebi, mors imperat, omnia sternit, Oubijcit imperio, sceptra, & atra suo.

#### HOMO.

Inc lachrimæ, hinc gemitus, infinitique dolores, bruit hinc homines, mortis ubique payor.

Xixta hinc assiduo, sunt omnia gaudia luctu, omnibus hæc cum sit lex: aliquando mori.

#### MORS.

Agna triumphales ergo conscendere currus
Orbe vehi victrix, mors modo jure queo:
Deddite plectra sonum: mortales cedite palmam;
Oaltus inque meos, accelerate pedes.

## Gespräch zwischen dem Menschen und Todt. Mensch

Fürs edlest Weref beschauet:

Dann der allein den dren/vnd ein/ Sott in der Seel verstöllet/ Ist das er steth ein Contraset/ Seins Schöpsfers sen erwöhlet.

#### Todt

Slan ist wahr/ansänglich zwar/
Shit grosser Ehr geziehret/
Vor allem was/die Wett besatz/
Ou Mensch das Præ gesühret:
Alls das Gebott/du deines GOtt/
Bald aber überschritten/
Hat mit dem Fahl/auch dazumahl/
Dein Hochzeit Schiffbruch glitten.
Mensch-

It dem Verstand / der mein Diemand / Ich alles über wöge:

Uns B'sturnhoch: and weitter noch / SNich auff zuschwingen pflege:

Wo alle Sinn/micht reichen hin/ Ich mit Verstand getange:

Das höchste Guet/in dem man rucht / Verstehe/vnd vmbfange.

Toda

B deim Berstand/zwar ein Diemant/ Kein Kleinod sen zwergleichen/ Ist durch dem Sünd/doch worden blind/ Kan nichts als von GOtt weichen: Nun gantz verfert/friecht anst der Erdt/ In tausent Sachen irret: Das emia Gut/zwar kennen thut/

Das ewig Gut/zwar kennen thut/ Dem entlen doch nachstürret.

Mensch.

As größte Reich / SOtt theilet gleich / Thm und mir zuverwalten: Himmel vor sich / die Erd für mich /

Zu b'herschen vorbehalte:

Def Todtes Noth/ich gleich wie GOtt/ Gank ware ungewohnet:

Was Schmerken bracht/was Lenden macht/ Von vns weit war verbannet.

#### Toot.

Ein Glück das größt/dein Stand der best/ Vorhero zwar gewesen/

Jetzt aber bist der elendest / Von dem man je gelesen:

Dein Regiment/ist gantz behend/ Bleich nach der Sünd gefallen/

Deß Todtes Last/auffgladen hast/ Sambt andren Iblen allen.

B

Mensch.

Snensch.

IO

Us G'fürn scheindt / die Himmel sennd
SNir stetts in Lauff beweget:
Jedts Element sein Pflicht erkennt /
Zumeinem Nuß sich reget /
SNir auch zumal / die Zeiten all /
Den gesvohntem Lauff fortstreben /
Ja was nur lebt / sich regt / vnd schwebt /
Ist meinem Dienst ergeben.

Toot.

Je Himmelall/das G'fürn z'mahl/
Dein Untergang jeht kochen:
Weil du dein Pflicht/GOtt glaistet nicht/
Wollen sies haben grochen:
Das Zeit/Rath/steth/herumber geht/
Dein Leben abzuspünnen:
Ulles was lebt/dir wider strebt/
Shuest fürchten dich vor ihnen.

Mensch.

Uh Sünden Güfft/ was hab ich gifüfft/
Was leidt ich draus für Schaden:
Mein Glück ist hin/darfür ich bin/,
Mit tausent Ellend bladen/
Und was das größt/wann ich zutest/
Hab tausent Jammer tragen/
Kombterst der Todt (erbarmes Gott)
Und reibt mir omb den Aragen.

Ohlan nun Welt/der Todt hats Feld/ Der Todt scherkt/triumphieret: Weil Adam hat durch Missethat/ Den Todt in d'Welt geführet. König/vnd Knecht/üebt er sein Recht/ Der Todt als zwingt/vnd fället/ Scenter vnd Viluea/nach allem Suea/

Scepter und Pflueg/nach allem Fueg/ Er in dem Grab & famb g'fellet.

Mensch.

Iß bringt dann Quall/ diß Zäher » Schwall/ Diß vnendtlichen Schmerken:

Drumb fruh/vnd spatt/die Forcht deß Todt/ Betrangt der Menschen Herken:

Drumb alle Freud / vermischt mit Lend / Weils Gsatz den Bstand erworben /

SOtt hats gesetzt / bleibt onverletzt / Sein mußes einmal gstorben.

Toot.

S fan ich dann / den Siges = Thron /
SNit guetem Fueg besteigen;
Ind mich fürhin / ein Herzscherin /
Deß Menschen Gschlechts erzeigen:
Nun Music = Schall / ihr Menschen all /
Den Palmb = Zweig mir pslichtet /
Und hurtig gantz / zu meinem Dantz /
Tetzt ewre Füß nur richtet.

B2

## CREATIO MUNDI, ET ADAMI, &c.

Mnia quando Deus perfecta creaverat: unum
Omnia qui regeret dein creata, creat.
Divinæ factus verissima mentis imago
Authorem referens ore, animoque suum.
Huic concessa dein thalami sidissima consors,
Quam Deus ex uno condidit osse viri.
Ut Paradysiacis, statuit, dominentur in hortis,
Arboris at mediæ sumere poma vetans.

## Erschaffung der Welt/ vnd deß Menschen

Le der Schöpffer aller Dingen SDtt/ die Welt erschaffen hat. Wolte er auch Adam bringen / Bu dem Liecht / vnd Lebens = Grad : Den der himmet hat gebohren Nach der Gstalt / vnd Gottes : Bild. Satte auch zu Dienst erkohren / Gott das Viech / und alles Wild: Da der Bochfte wolt erfreuen / Und beglicken Adams Leib/ Ihm begundte zu verneuern / Auß seim Leib ein aianes Weib: Dife Liebs / und Lebens = Enossen / Stellte GOtt ins Paradens; Doch hat Er also beschlossen / Rostet nicht von Apflel Spenk.

Formavit Dominus Deus hominem de limo terræ, ad imaginem suam creavit illum, masculum, & sæminam creavit cos. Genes. cap. 2.



Ond Sott der Herzhat gemacht den Menschen auß Lenmen der Erden / und hat eingeschaffen in sein Angesicht einen lebendigen Beist, Genes. cap. 2.

## PECCATUM.

Fatali fructus arbore prima capit.
Gustat, & inde suo libandos præbet Adamo:
Non jam præcepti libat & ille memor:
Quid facis inselix? spernis modò jussa Tonantis,
Vt verbis præstò coniugis esse queas?
Te perimit coniunx: & quod mala cætera vincit:
Hæredes mortis, teque, tuosque facis.

## Die Gund.

Le die Eva kaum gehört/ Glaubte sie der Schlangen Wort! Bricht die Frucht von ihr bethöret / Assets ohn Bedencken fort War auch folgendts so vermessen / Raichts dem Mannzu kosten dar / Welcher dann vom Baum auch gessen / So von EDtt verbotten war / Laider ach! zu tausentmahlen! Was hast Adam doch gethan / Daß du nur deim Weibe g'fallen / Sepest GOttes G san hindann / Dein Weib bracht dich ins Berderben / And in als was übel haufft / Du mit dir all deine Erben / Sast zugleich den Todt verkaufft.

**総(0)** 

Et tulit de fructu illius, & comêdit: deditque viro suo, qui comêdit. Genes. cap. 3.

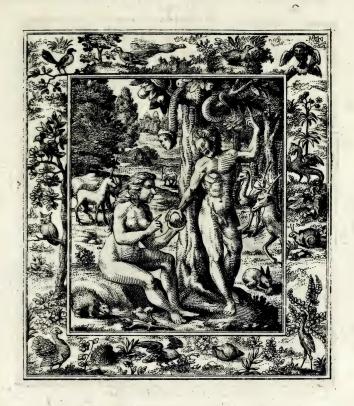

Dud brach die Frucht ab / vnd aß/ vnd gab ihrem Mann auch davon / vnd er aß. Genef. cap. 3.

ADAM.

## Adam, & Eva expelluntur.

#### ADAM.

Eu Paradysiacis pellor miser exul ab hortis!

Me labor, & sudor, morsque suprema manet.

E V A.

Hinc pariam natos passa dolore meos.

#### MORS.

Xite Elysiis meriti proturbier hortis:

Quid labor, & sudor, discite, quidque dolor.

Morsque ego quod semper vobis sim proxima, scite:

Quæ miseros vitæ sinio sola dies.

#### Aldam.

Eilich gfündigt mußich menden / Den Orth aller Lustbarkeit / Nunmehr Angst und Noth erlenden/ Mit dem Todt all Traurigkeit.

Eva.

Th mir Mutter aller Sunder / Jest gebehr ich in der Noth / Höchstes Anglück! meine Kinder / Bring sie mit mir in den Todt.

Todt.

Eill die Sinde euch verdammen Auß dem Lust/vnd Freuden Orth/ Solt ihr lenden stehts bensamen Alle Schmerk/vnd traurens Sort/ Vnd ich will ewr Lebens Zeiten/ Mischen nur mit Quall/vnd Penn/ Willeuch auch so lang begleiten/ Biß ihr mir zu Thail werd seyn. Emisit eum Dominus DEUS de paradiso voluptatis. Gen. Cap. 3.



And ließihu Sott der Herr auß dem Paradeiß deß Wollusts. Gen. Cap. 3.

## ADAM.

Empore cum præsens, ô Mors, mihi quolibet adsis:

Cur non me duro, juncta labore levas?

Fingeris hic terram socio versare ligone:

Præsente yt trepident, te mea membra magis.

## MORS.

Cis? fodio terram focio Mors juncta ligone:
Ex qua tu primum, conditus esse trahis.
An quid vt adijciam vitæ? demamvé labori?
Non: facio fossam, quâ, tumulandus eris.

## Adam.

Odt/du thuest dich sleissig stöllen/
Su der Arbeith mit Begier/
Sibst mir ab einguten G'sellen/
In dem graben hulssest mir:
Dises dannoch mich erschröcket/
Kombst mir vorkein stetter Freundt/,
Dein G'stallt in mir Forcht erwecket/
Fort mit dir/D Lebens Feindt.

#### Toot.

Un mich zwar zur Erden beugen /
Will dir auch zu Dienste senn /
Doch die Hilff die ich erzeugen
Thue / hat weit ein andren Schein:
Beil mein Graben / mein Bemichen /
Nur nachtrachtet einer Klufft /
Der kein Mensch nicht kan entsliehen /
Aldam die soll senn dein Krufft.

Maledicta terra in opere tuo: in laboribus comedes ex ea cunctis diebus vitæ tuæ, spinas & tribulos germinabit tibi, & comedes herbas terræ. Gen. cap. 3.



Verflucht sen die Erd in deiner Arbeit: mit vieler Arbeit solst du dich darauffernöhren dein Lebenlang: Dorn und Disteln wird sie dir tragen/ und wirst die Kräuter auff dem Feld essen, Gen, cap. 3.

PA-

### PAPA.

Uid tibi cum Papa? triplicem morsanné coronam?
Non claves? triplicem non reverêre crucem?
Fulmine sub sacro cautum est, vi invadere Papam:
Cauta sacro potius, basia sige pedi.

## MORS.

Curo ego: nullius basia libo pedi.
Christi hucusque vices vixisti: mortuus ille est.
Illius ergò etiam, morte subito vices.

Pablt.

Ichst du nicht dren Eron von sehren /
Was hast mit dem Pabsten Streitts /
Wirst doch auch missen verehren /
Meine Schlick / vnd dren Ereus:
Der will d'Hand an Pabsten legen /
Stracks in Panne fallen mueß /
Ich rath / thue wie andre pslegen/
Weh / vnd kick mir meinen Fueß:

## Toot.

The fein Creuk / fein Schlißlachte / Weder Crone / Pann / noch Buck / Reinem Ablaß nie nachtrachte / Frage nichts omb deinen Fueß:

Christus hat sich mir ergeben / Du vertrittest seine stadt / Wie du g'than hast in dem Leben / Alls thue nun auch im Zodt.

Moriatur Sacerdos magnus, Josus Cap. 20.

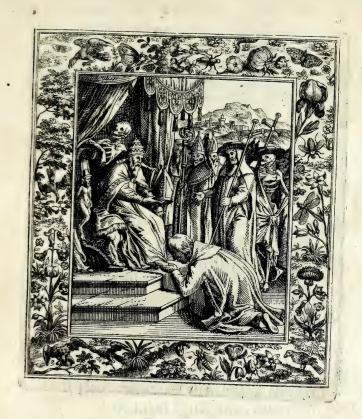

Das der Hohe Priester sterb. Josua cap. 20.

C 3

MORS.

E Xue purpureum sacrate senator amictum:
Implicat in saltu, nam toga longa pedes.
Palles? mortalis sic cardo vertitur omnis:
Sic rosei in cineres purpura floris obit.

## CARDINALIS.

A D tua purpurei pallent mors tela galeri:
Summus, & huc verti cardo pavore tremit.
Quid juvat ad summas, per tot molimina sedes
Eniti, in cineres si redit omnis honor?

#### Toot.

Einen Purpur solft ablegen/
Socherhöbter Kirchen-Rath?
Eeh nun meinem Dank entgegen/
Weiche nur von deiner Statt:
Jekt dein Purpur mueß erbleichen/
Fürchtest dich? hülfft nichts darfür:
Dann es mueß in Aschen weichen/
Auch der Rosen Frühlings Zier.

## Cardinal.

Ander ach! es will erbleichen /
In den Todt mein Purpur-Huet /
Will auch auß dem Angl weichen /
Alles Glück / vnd grosser Mueth:
Mein was hilfst es sich lang quallen /
Nach dem hohen Six so sehr /
Wann der Todt ins Grab kan föllen /
Wann er will / all Glank vnd Ehr.

Obedivi voci Domini DEI mei. Deutero. cap. 26.



Ich bin der Stimm des HErm meines Gottes gehorsamb gewesen, Deutero, Cap. 26.

Pone crucem, mytram, Pastor pluviale, pedumque, Et quæ plura sacri, signa decoris habes: Pone, gravant isthæc saltantes: Nempè supremum Ad mortis saltum, vos decet esse leves.

## EPISCOPUS.

T lupa, & vrsus oves rapiunt. Ah pejor vtrisque
Me modò Pastorem, mors inopina rapis!
Quique tuebar oves, nequeo nunc me ipse tueri:
Quid baculus, quo abigi mors truculenta nequit?

#### Toot.

Us der Himmel Gnaden gabe /
Dir vor andern hat beschert /
Infel / Mantl / Creux / vnd Stabe /
So dein Hand / vnd Haubt beehrt /
Solst zum Dantz jest nider legen /
Dann verhindren solche Ding /
So zum springen vngelegen /
G'schwind sen fertig / vnd gering.

Bischoff.

Bder Wolff / vnd Beer zu Zeiten /
Reist ein Schäfflein fort zum G'win /
Doch fast über alles Lenden /
Reist der Todt den Hirten hin /
Ich kan mich jest selbst nicht schusen /
Der vor andre g'schüset hab /
Dann ich kan den Todt nicht trusen /
Was hülfft mein verguldter Stab.

Et Episcopatum ejus accipiat alter. Psalm. 108.

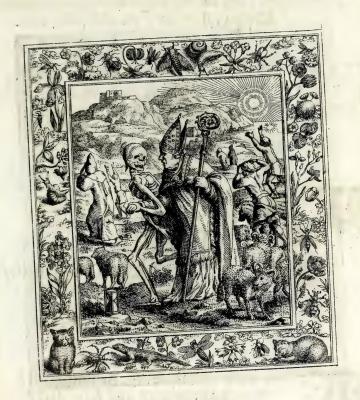

Und sein Bistumb muß einander empfahen. Psalm. 108.

Bba novas mecum libeat, celebrare choreas?

Promptè alius vestrum, prendet honoris onus.

Non libet, aut calles? hoc disci semper oportet:

Omnia, si nessis, me didicisse juvat.

#### ABBAS.

Am minime ire vacat: tractanda negotia restant,

Quæ capit haud alius, jam minime ire vacat:

Prendas ante meos, alias præposterus ordo est:

Abbas post Monachos, yltimus ire solet.

#### Toot.

Un Herr Abtrists nur an deme / Daß ihr mit mir danket forth/ Daß ein anderer annehme / Ewr gehabtes Chren-Orth:
Stehts soll man weim Dank nachsinnen/ Wish ihr solchen annoch nicht/ Nichts hillst andre Kinste kinnen/ Ben dem dise Kunst gebrücht-

## Abt.

Jest hab ich doch gar kein Zeit!

Zeit! vnd Weil hab ich nut nichten!

Zodt ein wenig langer beut:

Schau; die Ordnung nicht verwende!

Fang vor an den Brüdern an!

Dann der Abt erst folgt am Ende!

Alle Münich gehn voran.

Sum quidem & ego mortalis homo similis omnibus.
-Sap. cap. 7.

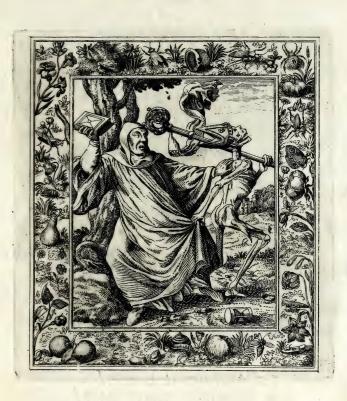

Ich bin auch ein tödtlicher Mensch gleich wie alle and dere. Sap. cap. 7.

D<sub>2</sub>

MORS.

Inque chorum, & reditus, rapiant collecta nepotes,
Mecum ad non solitum, perge chorista chorum:

Ipse venito: locum jam nemo Vicarius explet:

Quilibet huic per se, debet adesse choro.

## CANONICUS.

Hac vice tundaxat, me fine lude tuas.

Quid pinguis præbenda inuat, tot adepta per artes?

Si præbenda tibi, tam citò vita mea est.

#### Toot.

Sormenanein andre Ren/
Kommenanein andre Ren/
D'Freund dein Gut:numwerden theilen/
Wirst vom Chor/ vnd Pfrindten fren //
Ich will dich Persöhnlich nehmen:/
Keinen andren an dein statt 3;
Thue dich bald darzu bequehmen /Teder selbst zu kommen hat.

Chor Herr.

Ch bitt/reck auff meine Sande/
Ach wie ein betrübter Bott/
Deinen Dang ohn mich vollende/
Nur für dises mal D Todt/
Was durch so vil Kingk erwerben/
Faiste: Pfründten hillst/vnd nugt;
Wann man sich so bald dem Sterben/
Bebenmueß von Todt gedrust.

Facies Sacerdotum non erubuerunt, neque senum miserti sunt. Jeremiæ cap. 4.

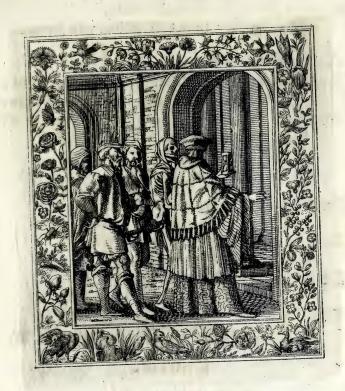

Man hat auch der Priester kein achtung / vnd der Alten erbarmet man sich nicht. Jerem. cap. 4.

D3

MORS.

Reris ad obsequium me luce, sonoque preire?
Ad tumulum preeo Morstibi Mysta tuum:

Jam toties aliis epulum vitale tulisti,

Mox epulum temet vermibus ipse seres.

#### PAROCHUS.

Pellere te poterunt Mors neque mille cruces!

Ah rogo, differ adhuc, nec collectura peracta est:

Et mediæ decimæ, vix cojere mihi.

#### Toot.

Einst du daß ich leicht / vnd leite /
Dir voran auß Höfflichkeit /
Nein / die Banzum Todt bereite /
Bnd zeig solches an ben Zeit:
Ob du zwar die Speiß deß Leben /
Andren offt hast greichet dar /
Muest dich doch den Würmen geben /
Selbst zur Speiß mit Haut vnd Har.

Pfarrer. In Creug tausent Teuffel jaget/

Jch dergleichen mach vor dir/

Tent ein tausentsachs versaget /

Seine Krafft am Todte / mir/

Halt zu ruck/O Todt ich bitte:

Dann ich noch kein Samblung g'macht;

Ja noch gar kaum auff die Mitte/

Ist der Zehent eingebracht.

Ecce appropinquat hora. Matth. cap. 26.

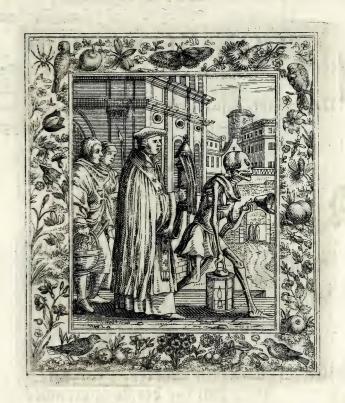

Sife / die Stund ist herben kommen. Matth.

MORS.

Non est virtutis dicere, sed sacere:

Sat benè præco sacer dixti: vixisse probabis,

(Nunc opus hacce proba est) si moriare benè.

# CONCIONATOR.

Ic labor hic opus est, facilis benè dicere res est:

Sed benè, quod rarum, vivere plura petit.

Da spacium, æquabo verbis mea facta: quis error?

Ducere ad æthra alios, memet adire stygem?

# Prediger.

Er vom Himmel lebt entzündet /
Durch das helle Gnaden Liecht /
So auß Andacht ist gegründet /
Bat den Todt zu förchten nicht:
Weil ein tugendhafftes Leben /
Mit der Lehre GOttes hier /
Sich dem Todt nicht wird ergeben /
Tugend lebe für vnd für.

#### Todt.

Eil du durch dein Wörter Prangen/
Mich hast vor der Welt veracht/
So entferbe deine Wangen/
Dampsse nun der Zungen Macht/
Dich durch meinen Pfeil zu legen/
Brenne ich vor Zorens Dis/
Meine Hände sich bewegen/
Dich zu tödten durch den Spis.

Percutiam pastorem, & dispergentur oves gregis.

Matth. cap. 26.

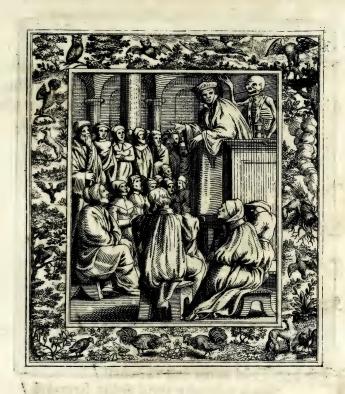

Ich werd schlagen den Hirten / und die Schaff der Hers
den werden sich zerstreuen. Matth. cap. 26.

E

MORS.

Ssiduum Monachi studium est meditatio mortis, Semper ad articulum, seque parare mecum: Cur sugis ergò? mihi nec dum te sortè parasti? Quo tibi claustrales, ergò abière dies?

#### MONACHUS.

On timeo mortem, timeo quæ deinde sequentur:

Qui magis hæc versant, hi magis illa timent.

Alea quam dubia est, mori! ad hoc me quippe paravi

Semper, at ignoro, num satis; hinc sugio.

## Tobt.

Ines Milnichs Sorg/ vnd Sachen/
Senn/gedencken auff den Todt/
Wie er sich kan g'fasset machen/
So es kombt zum Fahl der Noth/
Du'vermainst durch Flucht zu leben/
Bist villeicht noch nicht bereit/
Komb heut Rechenschafft zu geben/
Von der langen Kloster=Zeit.

Shunch.

Ich der Todt nicht soll erheben/
Noch vilmehr was folgt hernach/
Niemahl ohne Forcht kan leben/
Der da offt bedenckt die Sach:
Weil so grährlich deine Stunden/
Dab mich braitet für und für/
Iedoch noch kein Weeg gefunden/
D Todt zu entsliehen dir.

Nec miserebor. Ezech. cap. 7.

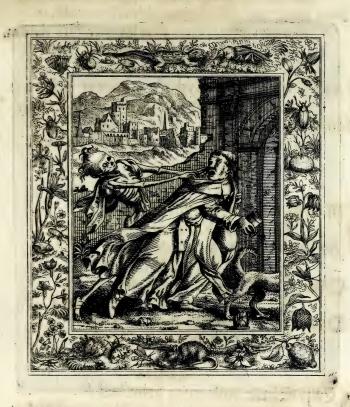

Und ich wil auch dein nicht verschonen. Ezech, cap. 7.

E 2

MORS.

Irgo pudica veni mecum, claustrumque relinquas:
Extremum ad saltum, Virgo pudica veni:
Non datur viterius, sacros habitare recessus:
Jam satis est precibus, sat lacrymisque datum.

### ABBATISSA.

Laustro ego victuram vovi me semper in isto:

Mundo dando (quasi mortua sacta) vale.

Dimittas Christi, turpis tentatio, sponsam:

Hic pia nam Sponso, servio sponsa meo.

# Abtissin.

M Gebett hier unverdrossen /
Diene GOTE in aller still /
Zwischen Mauren eingeschlossen /
Jch noch länger betten will:
Gistatte mir allhier zu loben /
Dem ich meine Seel vertraut /
Dann des Höchstens hie und oben /
Bin ich ein verlobte Braut.

#### Toot.

Eine Sind hast gnug beweinet /
Lang aust Gottes Gnad gebaut /
Jest der Bräutigamb vermeinet /
Dich zu nehmen seine Braut:
Selbsten solst du ihn begrüssen /
Gehen über Todtes Steeg /
Dann kein Mittel zu versüssen /
Disen übersauren Weeg.

# Laudavi magis mortuos, quam viventes. Eccle. cap. 4.



Da lobtich die Todten die schon gestorben waren/mehr dann die Lebendigen. Eccle. cap. 4.

E 3

MORS,

Eterno fundens vota, precesque DEO:
Ut candela suo hæc privatur lumine: vita
Sic extinguetur, luminis orba, tua.

## MONIALIS.

Lei mihi quis subitò sacras obnubilat aras?

Cur candela sua, tam citò luce caret?

Debuit accensum priùs haud extinguere lumen,

Quàm persolvissem debita vota DEO.

## Todt.

Eusche die du hast erhoben /
Deines Herzens Ensser Licht /
Amb den höchsten GOIX zu loben /
Wend zu mir dein Angesicht /
Schau der Kerze Flamb vergehet /
Liechter Glanz im trüben Rauch/ Nichts auff Erden ewig b'stehet /
Fromme solst heut sterben auch.

Alosterfrau.

Ter ist der vor Augen schwebet /
Den mein Herz nicht will noch kent /
Wer ist da ders Liecht entlebet /
So zur Ehre BOttes brent /
In mir Forcht / vnd Angst erwecken /
Ist dir Todt ein schlechter Ruhm /
Jungfrau Herz ist bald zu schröcken /
Stilst des Lebens Aigenthum.

Anima mea desideravit te in nocte.

Isaiæ cap. 26.

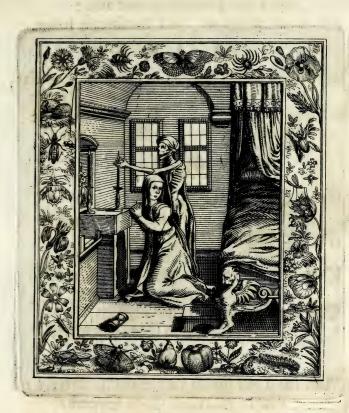

Mein Seel hat dein zu Nacht begehrt. Isaiæ cap. 26.

IMPE-

## IMPERATOR.

Inque caput rigidas inferuisse manus.
Si sapit is, nostra jam protinus exulet aula:
Nil in me quisquam, quo dominetur habet.

## MORS.

Mnia Mors sternit diademata, sceptra, coronas,
Et Regum sasces, Cæsareumque caput:
Nil solium prodest, nil celsa palatia prosunt:
Considas minimè, viribus ergò tuis.

# Känser.

Er ist seiner so vergessen!

Der auff vnser Kröntes Haubt!

Für die Krone sest Eppressen!

Unser Manestatt beraubt:

Durch wem wird so hoch vermessen!

Unser Scepter abgewandt!

Soll den Thron den wir besessen!

Heut vernichten Todtes Handt.

#### Toot.

Unn ich Todt durch das Sturm-Better /
Nider dritt der Erde Staub /
Dann verweicken Braß und Blätter /
Bnd verdort all grimes Laub /
Ich zerstöre Scepter / Krone /
Alles meine Macht erlaubt /
Ich der König: nichts verschone /
Noch der Känser frönten Haubt.

Ibi morieris, & ibi erit currus gloriæ tuæ. Ifaiæ cap. 22.

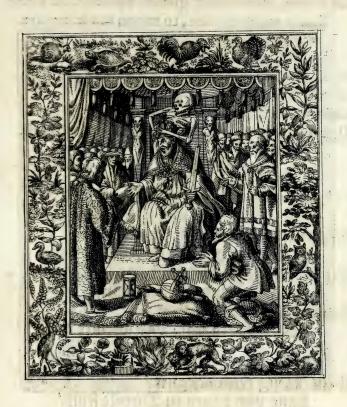

Daselbst wirst du sterben / vnd da werden die Wägen deines Brachts bleiben. Isaiæ cap. 22.

## REX.

On Epulo dives fuerit, felicior olim,

Cui deerant nullo, fercula opima die.

Ecce dapes, quæcunque queunt optarier, ad funt:

Turba ministrantum, tu modò sunde merum.

#### MORS.

Sublimi in solio recubas, capitique coronam,
Et dignà gestas, regia sceptra manu.
Nec lautæ desunt, at miser es tamen inter:
Quàm diu, mors vinum, quæ tibi sundat, adess.

# König.

Er den Lagarum nicht leiden
Können / lebte ohn Verdruß /
Liß / vnd trancke voller Freuden /
Jhm war als im Vberfluß:
Wir vil reicher dann der Reiche /
Wollen mehr bedienet senn /
Vnser Taffel keiner weiche /
Todt warthauff / vnd schencke ein.

#### Tobt.

Ist ein König reich gesegnet /
Land und Leuth zu Dienste senn /
Alles hat der Himmel gregnet /
Doch wie kanst wol frohlich senn /
Wann dir als / nach Wunsch wer geben /
Ich verbitters durch den Truck /
Weil ich raube auß dem Leben
Dich / dein Gurgel / und dein Schluck.

Sicut & Rex hodie est, & cras morietur.

Eccles. cap. 10.

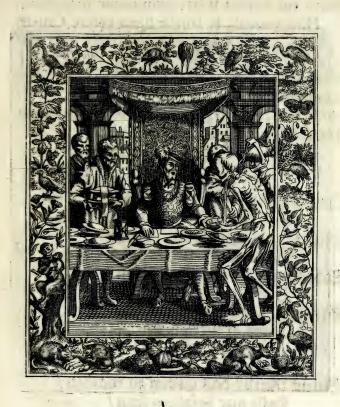

Ulso gehets/heut König/morgen todt.

Eccles. cap. 10.

F2

PRIN-

## PRINCEPS.

On trahe sic, magnus quia sum de stemmate Princeps,
Quisquis es, & nobis mitior esto precor:
Spiritus aut stygius si sis, dæmonque masignus,
Hinc procul, & sanctæ signa verere Crucis.

## MORS.

Signa Crucis sanctæ veneror, non illa pavesco:
Suntque potestatis, digna trophæa meæ.
Non dedit hæc, nostris, vt liber ab vnquibus esse:
Defuncto æternúm vivere posse daret!

# Fürst.

Em plagt ein so hisigs Dirsten /
Der mit unverschambter Hand /
Mich ein hochgebohrnen Fürsten /
Reissen soll / auß meinem Land /
Todt verehre Creuzes Zeichen /
Dessen Arastt sen meine Gnad /
Dem all bose Geister weichen /
Dises ist mein bester Rath.

#### Toot.

Einem Rath/das Creux zu machen/ Lasse nur befohlen senn/ Doch entgehst nicht meinem Rachen/ Sibe nur dein Willen drein: Ja das Creux in disem Leben/ Frommer Christen Zeichen ist/ Bringt das Ewig auch benneben/ So ihm winscht ein jeder Christ. Princeps induetur mærore. Ezech.



Die Fürsten werden Traurigseit anziehen.
Ezech. cap. 7.

#### COMES.

Uid faciam? pugnem? contraque audentior ibo?
Invictæ fiam, præda cruenta neci.
Effugiam? sed magna meæ est infamia stirpi:
Si cogar turpi, jam dare terga sugæ.

#### MORS.

Uamvis non fugeres, nil vires, armaque possent:
An nescis duræ cedre, cuncta neci.
Te tua, crede mihi, nequaquam reddere tutum,
Scuta queunt, manibus dilaceranda meis.

# Graff.

Was thut mein Herze qualen/
Für ein vnverhoffte Noth/
Daß mich diser will entsehlen/
Der all Menschen führt in Todt:
Todtes Angst heut zu erlenden/
Bringt mir Schrocken Weh vnd Ach/
Durch ein Flucht sie zu vermenden/
Were meinem Stand ein Schmach.

#### Tobt.

Unn du schon Gewöhr/ vnd Waffen /
Woltest brauchen für die Flucht /
Wirst doch mit mir nichtes schaffen /
Jch ergib mich keiner Zucht /
Was nur Waffen senn zu wöhren /
Oder G'wöhr zu deinem Schutz /
Soll mit dir mein Sand verzöhren /
Ullen biet ich gleichen Trutz.

Unus ergo introitus est omnibus ad vitam, & similis exitus. Sap. cap. 7.

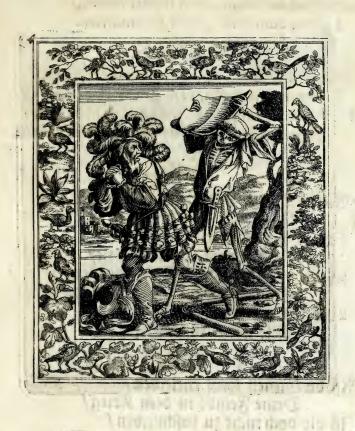

Deßhalb haben alle Menschen einen Eingang zum Leben/ Deßgleichen auch einen Außgang.

Sap. cap. 7.

# EQUES.

Ffuge, nec tentes Equitem vexare ferocem:
Ni cedas, vires experiere meas.
Imbelli tractata manu, non martia tentet,
Lancea cum forti, bella cruenta viro.

#### MORS.

Straveris in bello, vique, manuque tuos.
Vir vicisse virum potuit, sed vincere Mortem,
Non datur; hoc sixus vulnere, dede manus.

## Ritter.

Us für Thatt/vnd Heldens Wercke/
Jch erwisen in dem Feld/
Soll erzaigen meine Stärcke/
So bekandt in aller Welt/
Wich die Schand nicht lasset weichen/
Einem schlechten Todten Knecht/
Will vor Faust an Fäuste reichen/
Also adlen mein Geschlecht.

#### Toot.

Alft du können sonst entleiben /
Deine Feinde in dem Krieg /
Ist dir doch nicht zu zuschreiben /
Meines Streits verlangter Sieg:
Mann für Mann ist leicht zu zwingen /
Leicht gebracht zur Erdens Schoß /
Kunst ist nur mit mir zu ringen /
Dann der Sig bleibt meinem Stoß.

Avertisti adjutorium gladij ejus: & non es auxiliatus ei in bello. Psal. 88.

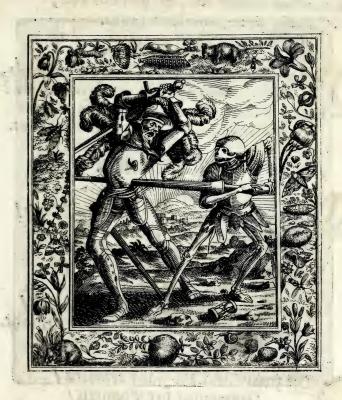

Auch die Hulff seines Schwerdts hast du hinweg genommen und hast ihm nicht geholffen im Streit.

Psalm. 88.

G

NO-

## NOBILIS.

X nostris oculis, te proripe tristis Imago,
Aut gladius collum, demetet iste tuum:
Respectum servato viri, qui pluribus ævis,
Illustri duco, nobilitate genus.

#### MORS.

Uid genus extollis simplex, gladioque minaris, Respectumque gravis, tendis habere viri? Hactenus haud vllus Mortem devicerat, imò Hactenus haud vllus, tutus ab hacce suit.

## Edelmann.

The von vit / vnd alten Jahren /
Dergebracht hab meinen Stand/
Bin von Eltern wohlgeboren /
Mir der Todt sen vnbefandt;
Pack dich nur auß meinen Augen /
Stinster aller Traurigkeit /
Sonst deim Kopst auch möchte taugen /
Für mein Schwerd / so vil gemäht.

#### Toot.

Bst zwar kanst vil Jahr erzehlen/
Jedoch mit der Ewigkeit/
Lasst sich dein Stand nicht vermählen/
Weils der Welte Lauff nicht leidt/
Dann so lang mit seinen Strahlen/
Den sehr grossen Erden- Krais
Phæbus hat/ vnd wird bemahlen/
Bleibt dem Todt doch alles preis.

Quis est homo, qui vivet, & non videbit morten.

Psal. 88.

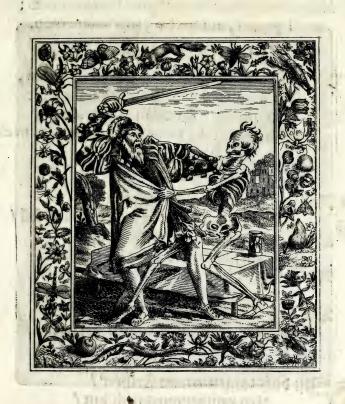

Woist jemand/der da lebt/ vnd nicht sehe den Todt.

Pjalm. 88.

## MILES.

Uid contra Martis, temeraria surgis alumnid?
Fæmineaque arcum, dirigis atra manu.
Militis hæc nondum fortissima brachia nostri:
I procul, aut gladio, jam seriere meq.

#### MORS.

Ur contra invictam, vis te desendere Mortem,
Tela vibrans molli, non nocitura manu:
Quid possit, nescis? sed telo saucius isto,
Victricis nosces, vimque, manumque, necis.

## Goldat.

Raust du dich an mich zu wagen/

Todt! mit deinem schwachen Pfeil/
Der sein Zag nur Wassen tragen/
Sich gewöhret vmb sein Theil:
Weich sonst must gewis erfahren/
Meiner Hande Dapsferkeit/
Die kein Mich nicht werden spahren/
Dich zu werssen in den Streit.

#### Toot.

Ist dich zaigen einem Fechter/
Ich vnieberwindtlich bin/
Dann ich stierme alle G'schlechter/
Bey mir findst du kein Gewin:
Was für Kräfften hat verschlossen/
Diser Pfeill ist vnbewust/
Er erlegt all Kriegs Genossen/
And ist aller Welt Verlust.

Dissipa gentes quæ bella volunt.

Psal. 67.



Zersiöhre die Völcker die Lust haben zu Kriegen. Pfalm. 67.

LA-

## LATRO.

Mnia quæ portas mulier, mihi cede coacta:
Nam ferat auxilium, qui tibi, nullus adest.
Languida prædonem faciat, quid sæmina contra:
Linque hæc, si vitæ consulis ipsa tuæ.

## MORS.

Alleris infelix nullum dum credis adesse:

Qui miseræ auxilium, subsidiumque serat:

Novi ego prædones, præda exspoliare potitos:

Evadit nostras, nulla rapina manus.

# Strassen Rauber.

Er dich könnt in deinem Raisen/
Weib errötten auß der G'fahr/
Und in Nöhten Hillst erweisen/
Der ist nicht zu sinden dar/
Gib dich nur bald meinen Händen/
Deine Wahr/ und alles sambt/
Mich ohn Beuth von dir zu wenden/
Leidet nicht mein Rauber = Stand.

#### Toot.

Erl! still mit solchen Trupen /
Wo will auß dein hocher Geist /
Diser wais dich auch zu stupen /
Der als auß dem Leben reist:
Du als Rauber auff der Strassen /
Haft entleibet andre Leuth /
Ich ein Mörder will dich fassen /
Komb und theill mit mir die Beuth.

Domine vim patior. Ifaiæ cap. 38.

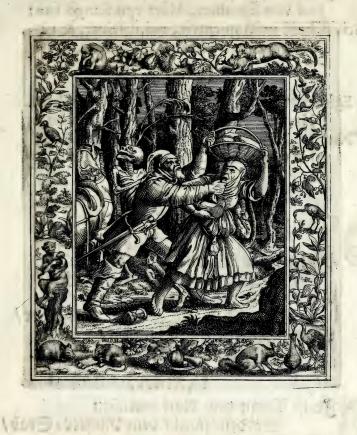

D HErt / ich leid Noth und Gewalt-Laiæ cap. 38.

عبد العبارية الاستعادات

"\ hilly sound store between

MORS.

Rangebas baculos, damnatis arbiter olim:

Jam vitæ baculum, Mors ego frango tuæ:
Scis debere mori quemvis, qui nascitur, & tu
Decretum scito, Mortis adesse tuæ.

JUDEX.

Regis amatorem, justique, æquique, ministrum Non expectabo funere, quando necas, Non tu Justitiam, quod seci, persida tractas: Jus ego quod colui, te violare patet.

## Todt.

B du zwar vor Zeit zerbrochen

Haft der Sinder Lebens Stab/

Heut wirdts dir auch abgesprochen/

Wirst bezahlt mit gleicher Gab/

Was nur immer lebt auff Erden/

Nimbt nach g'fallen hin der Todt/

Alles muß sein aigen werden/

Nichter morck auff mein Gebott.

Richter.

Ir ist Paan und Acht verlichen
Worden/sambt dem Richter Stab/
Allen Strit hab ich verglichen/
Iedem Recht/ und Ortl gab/
Onverhofft jest will vernichten/
Meinen Stab/ und Grechtigkeit/
Dem es doch nicht will ansüchten/
Der umbs Leben mich beneit!

Disperdam Judicem de medio ejus. Amos cap. 2.



Ich wil den Richter auß ihr außreutten.

Amos cap. 2.

H

MORS.

Spicis vt tacite, volat irrevocabile tempus:
Sic raro tarde, mors cito sape venit:
Vita cui flatu, spiravit mane secundo,
Illum Mors sletu, vespere sape rigat.

#### SENATOR.

Ocne ego promerui, tot jam præclara peregi,
Nempe Senatoris, munia dignus agens?
Siccine tam subito, diro me vulnere cuspis,
Sauciat iratæ, sanguinolenta necis?

## Zodt.

Chau wie still / vnd bald vergehet /
Aller Stunden schneller Lauff /
Wievill g'schwinder do ch entstehet /
Manich todter Menschen Hauff:
Dann der frue kaumb ist gebohren /
Und des Tages Liecht genüst /
Wird zur Nacht der Welt gebohren /
Wann der Todt die Augen schlisst.

Raths, Herr.

Jse Stimb in meinen Ohren/
Findt/vnd hat darin kein Sik/
Mein Gehör sie durchgebohren/
Erger dann ein Donners Blik/
Mir was solches zuvernehmen/
So zu Todtes Vngeheur/
Mich anjeno soll bequehmen/
Frente mehr als Koll/vnd Keur.

Memor esto quoniam mors non tardat. Eccles. cap. 14.



Gedencke daß der Todt nicht verzeucht.

Eccles. cap. 14.

H 2

AD-

# ADVOCATUS.

Lle ego sum, quem lites, & jurgia cessant:
Obtinet,& sinem causa peracta boni:
Hinc magnos celebris dat Justinianus honores:
Hincque mihi merces, parta sabore venit.

#### MORS.

U, qui continuos, trivisti in artibus annos:

Pertractans causas, doctaque jure soro;

Decipit ambitio te, decipit ardor habendi:

Tempus adest, ssuit clepsydra, morte cadis.

## Advocat.

Orthin zilt mein Lebens 2 Wandel/
Dises ist mein gröste Freud/
Wie ich andrer Stritt und Dändel/
Stillen könn zu jeder Zeit:
Ou mir aber gibst zu schaffen/
Dir mein Kräfften senn zu schwach/
Albzuwenden deine Wassen/
Warthe Todt noch wenig Tag.

#### Took.

Uhmest dich du könnest dämpssen/
Stillen alle Strittigkeit;
Nun versuch mit mir zu kämpssen/
Und zu sechten sen bereit/
Zeige an von wievil Jahren/
Du geübet hast dein Kunst/
Dann sent bist in höchsten G'fahren/
Niemandts schonet Todtes Gunst.

Morientes non vivant. Isaiæ cap. 26.

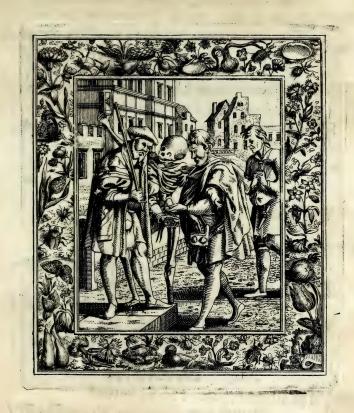

Sie sollen sterben und nicht leben. Isaiæ cap. 26.

E medicis prodest, quid in artibus esse peritum?

Vrinamque senis, quid speculare juvat?

Decrepito tradat, cunctas Epidavicus herbas:

Tandem obiens herbam, porriget ille neci.

## MEDICUS.

Actenus haud potuit Lachesis mihi dira nocere:

Quid quòd & ægrotis, vtilis ipse sui.

Spes incisa modò est, res est occisa: quid ergo
Inciso occiso, plus superesse potest?

## Tobt.

Ath and Mitl fanst ertheilen/
Einem der sich franck befindt/
Auch zu Zeit den Todt verweilen/
Gleich wol bist du taub/ and blind:
Daß in dem du denen Krancken/
Offt versprichst den Lebens= Gnuß/
Selbsten aber kein Gedancken/
Schöpstest/ daß du sterben must.

## Medicus.

Uhr ist es daß ich kan lindern /
Durch der Kräutter Aigenschafft /
Was den Menschen kan verhindern /
Und benehmen seine Krafft:
Weilen aber keins gewachsen /
So verhilft zur Besserung /
Den vom Todt berührten Flären /
Fählt mir offt meine Hoffnung.

Medice, cura te ipsum. Lucæ cap. 4.

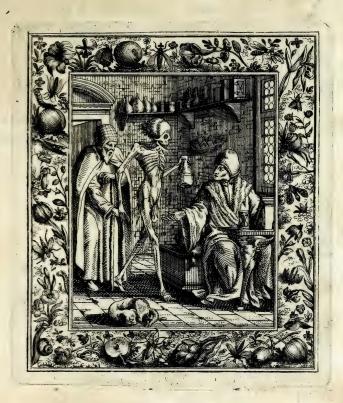

Artt/ hulff dir selber. Lucæ cap. 4.

ASTRO-

## ASTROLOGUS.

Ostra per æthereos, sapientia ducitur orbes:
Dicereque ex astris, multa sutura scio:
Si bene prosertur, sapiens dominabitur astris:
In tellure mihi, sama superstes erit.

#### MORS.

Uid juvat æthereos, discurrere posse per orbes?
Scire nec integrè, quid sibi sata volunt:
Quid dominari astris juvat? & quid sama perennis?
Dum breve post tempus, sarcina mortis eris.

# Sternseher.

As die Kunst mir hat geschencket/
Zihlet nach der obern Welt/
Dann mein Sinn nur das gedencket/
Was die Zeit verschlossen halt/
Welcher solche Kunst erlangen
Kan/ist ziert/mit Tugend/Wik/
Wird vom Todt befrenet prangen/
In der Welt/ vnd Wolcken Six.

#### Toot.

Nder Welte Rugel g'flissen /
Zeigst du an was kommen soll /
Sagmir aber kanst du wissen /
Und darin erkennen woll /
Wann dir zeiget meine Rechte /
Deines Lebens letztes Zihl /
Dises speculier / durch fechte /
Und vom Leben schweige still.

Faciem ergo cæli dijudicare nostis: signa autem tempo.
rum non potestis. Matth. cap. 16.



Und also kundtet ihr vrtheilen die Gestallt des Himmels/ aber die Zeichen der Zeitkönnet ihr nicht erkennen. Matth. cap. 16.

### DIVES.

PLuto mihi Deus est: regina pecunia vita:
In queis dulce mihi vivere, triste mori.
Nullus in hoc mundo, quando caret aëre spirat:
Nullus, & ære carens, divite sperat homo.

#### MORS.

Ivitias Mundi linques, ò pauper Avare:
Nec jam plana tibi, proderit ære domus:
Ære licet posses quævis Mundana parare:
Non potes æternas, ære parare dies.

# Der Reiche.

Eldes Schaß hier zu erwerben /
Ist des Menschen höchste Freud.
Aber vom Gut abzusterben /
Ist das allergröste Lend /
Dem die Lufft = Röhr stehen offen /
Ist schon sicher vor dem Todt /
Ich ses auffs Geld all mein Hoffnung /
Diß hilfst allen auß der Noth.

#### Todt.

Is du solst mit Recht gewinnen/

Sast du mit Betrug gesucht/

Drumb dein Gelt mit dir zerrinnen/

Wil zu gleich durch Lebens Flucht:

Vann du auch schon möchtst erwerben/

Allen Schan deß Erden Kreis/

So must endtlich gleichwol sterben/

Ich verschon aust feine Weis.

Stulte, hac nocte repetunt animam tuam: & quæ parasti, cujus erunt. Lucæ. cap. 12.

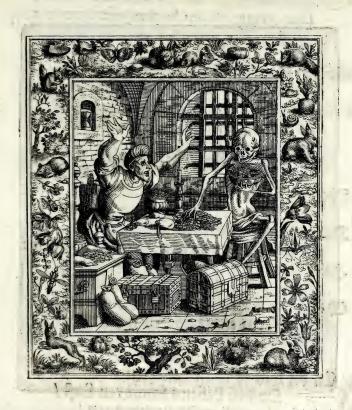

Du Nari / dise Nacht wird man dein Seel von dir fordern/ vnd wessen wird senn daß du bereitet hast. Lucæ cap. 12.

## MERCATOR.

Quamque aliquis curas debet habere graves.
Quo quis emit precio rem, si divendat eodem:
Hoc certum est, nullo tempore dives erit.

#### MORS.

Desine tot curas sesso versare cerebro:

Et saltum gelidæ, sit modò cura necis.

# Rauffmann.

Chwar ists wann man ist beladen /
Mit der Menge grosser Wahr!
Dort man sürchtet einen Schaden /
Da blagt vns der Sorgen Schaar:
Hart ists kauffen / vnd verkauffen /
Alle Sach in leichtem Werth /
Wann der Sorgen grosser Hauffen /
Einem nur das Leben zehrt.

#### Todt.

Eil du dich so thust beklagen /
Ob des Lebens schwären Last /
Sleich als noth wehr zu verzagen /
Wirst von meiner Hand gefast /
Deine Sorgen will ich schiefen /
In die weith / vnd breithe Welt /
Rur ergib dich meinen Stricken /
So ich dir hab vorgestelt.

Angustiæ sunt mihi vndique. Daniel. cap. 13.



D wee der Angst / die mich allenthalben anstost.

Daniel, cap. 13.

## INSTITOR.

Nstitor en curvo, porto miser omnia dorso:
Unde mihi, atque meis vnde alimenta lucror.
Meque tot expono, peregrinus in orbe peridis:
Dura licet vita est, vivere dulce tamen.

#### MORS.

VIvere res brevis est, brevis est res fata subire:

Hinc sequitur quod sit sinis vtrique brevis.

Susceptos vitæ, Mors terminat vna labores:

Et vitæ curas, terminat illa gravis.

#### Toot.

Eil du nur in stettem Lenden /
Auff der Panne diser Welt /
Dich dein Weib / vnd Kind must wenden /
Mit so schwer gesuchten Geld:
Will ich dich der Burth entheben /
Und dein Ellend schliessen zu /
Vor die Sorgen treulich geben /
Lange / vnd erwünschte Ruh.

## Aramer.

Us ich mehr dann zvill beladen
Sen/vnd ein Blut armer Tropff/
Meinen Leib in Schwais nuß baden/
Fihlet offt mein nasser Kopff/
Dannoch will ich lieber leben/
Lieber nehren mich in Leid/
Als O Todt mich dir ergeben/
Kommen in dein Dienstbarkeit.

Venite ad me omnes, qui laboratis, & onerati estis, Matth. cap. 11.



Rombt her zu mir alle die ihr mit Mühe vnd Arbeit beladen sendt. Matth. cap. 11.

NAU-

## NAUTA.

Uis majora solet sufferre pericula vitæ:

Æquoreum quam qui navita sulcat iter.

Jam mare, jam venti, sibi sunera dira minantur:

Nam prope tam lethum, quod prope cernit aquam.

#### MORS.

Proxima naucleris, sum libitina viris.

Æquora verùm etiam, quando pacata quiescunt,

Non procul à collo sum Libitina tua.

# Schiffmann.

Er niuß grösser G'fahr erleiden/ Als der Schiffman so da soll/ Das ergrimbte Meer durchschneiden/ Wanns gleich Wellet noch so tholl/ Der da bald wird hingetragen/ An ein Klippenhafftes Orth/ Den bald schnelle Wind verjagen/ In den tieffen todten Porth.

#### Toot.

Icht allein wann Eurus winhtet/
Lind da Thesis fast ergrümbt/
Mit den Wellen / Wellen schüttet /
Bleibet dir der Todt bestimbt/
Sonder auch wann sonst gleich wachen
Castor und sein Bruder: schon
Phæbus, und der Himmel lachen/
Rassest doch auff Todtes Pahn.

Væ terræ & mari. Apoc. cap. 12.



Wee denen die auff Erden / vnd auff dem Meer.
Apoc. cap. 12.

Uod mihi sit robur, vel quanta potentia nostra est,
Hoc satis Hyppolitus, cum Phaëtonte docent,
Exemplum aurigis sacti miserabile cunctis;
Nunc quoque tu vires experiere meas.

# AURIGA.

Uid mihi non dignos Aurigæ nomine jactas?

Rexit inasuetos vnus, & alter equos.

Ast ego qui tanto rexi bene tempore bigas;

Ecquid equos turbas, præcipitasque meos.

#### Toot.

A der Phaëton in dem Wagen
Wolte hoch gen Himmel auff/
Eyllendts mit sein vieren jagen/
fallet er/ vnd endt den Lauff:
Gleich wie der/so du nicht besser/
Jest dir auch dein Leben kirst/
Der mit sambt deim Wagen d'Vasser/
Dich mit Rossen nider skirst.

Fuhrmann.

Us sagst von gedichtem Wesen/
Was geht mich der Phaëton an/
Von dem die Poeten lesen/
Jch bin nur ein gmainer Mann/
Der weit bösser kanregieren
Meine zwen als Phaëton,
So gefallen ist mit vieren/
Lodt nur meiner jest verschon.

Et ascensor equi non salvabit animam suam.

Amos cap. 2.

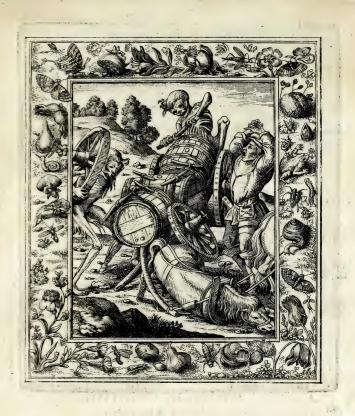

Der auff dem Pferd reit/wird sein Leben nicht erretten.

Amos cap. 2.

K 2

MORS.

Obscuros ducens, & sine laude dies:
Ad nostros tua nunc aptes vestigia saltus,
In promptu lira est: dux ego, tuque comes.

#### ARATOR.

Procul à nostris, ignotus sedibus hospes:
Indiget haud operà, nam labor iste tua.
Non lyra, verùm lira mihr, cum vomere nota est:
Ductor ego solus sum mihi, sumque comes.

## Took.

Imer der durchs harte pfluegen /
In dem Schwais des Angesichts /
Must da deine Nahrung suchen /
Sarre/lende bald geschichts /
Das sich dises wirdet wenden /
Und erfolgen lange Ruh:
Dannich will dein Leben enden /
Spörren all dein Lenden zu-

# Acters/Mann.

Us erzehlst von meinen Plagen/
Bas von meiner Bitterkeit/
Spare nur dein lähres Klagen/
Dein Sielst brauch ich nicht der Zeit/
Missigang mich machet trauren/
Tragt nichts ein als grosses Leid/
Parte Urbeit machet tauren/
Bringt den Bauren Nux vnd Freud.

In sudore vultus tui vesceris pane tuo.

Genes.cap.3.

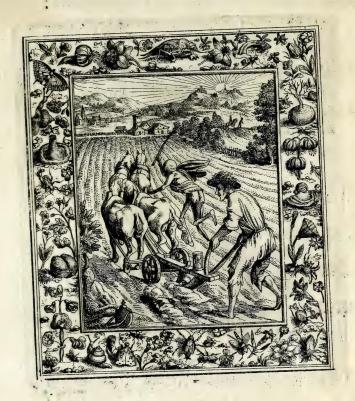

Im Schweiß deines Ungesichts solft du dein Brot essen.
Genes. cap. 3.

K3

MORS.

Dum cor amat dolium, cordolium cur amat?

Hactenus haud sumpti, tibi sat secere liquores:

Hæc erit vna tibi, potio nostra satis.

## POTATOR.

Sponte mihi talis vina ministrat anus? Sed verum vt satear virgo si pulchrior esset: Et vinum melius, lætior ipse forem.

## Tobt.

Achus hat durch Weins Geschäfften /
Wil geschickt ins Grab hinein /
Nun probier auch seine Kräfften /
Meine Hand dir schencket ein:
Den da nicht könten hinrichten
Wolle Gläser ohne Zahl /
Wird nur eins vom Todt vernichten /
Goall Sauffer bracht zum Fahl /

Gauffer.

Oll ich dann ben disen Festen /
Da man nur muß frohlich senn /
Lust / vnd Freude mit den Gasten /
Tauschen vmb ein Todten Bain:
Will mich dann das Anglück haben /
Dises Traur = Spill mörckt ihr Gast /
Nicht mißbrauchet GOttes Gaben /
Spiegelt euch an meinem Rest.

Quid prodest homini, si vniversum mundum lucretur, animæ autem suæ detrimentum patiatur.

Matth. cap. 16.

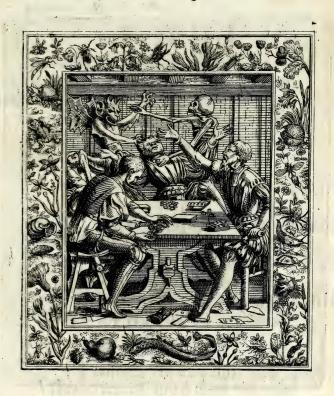

Was hulftes den Menschen / das er die ganke Welt gewünd ne / vnd nehme doch Schaden an seiner Scele. Matth. cap. 16.

MORS.

U qui divitias, aurumque, animamque, fidemque, Lusibus innumeris, dilapidare soles: Siste precor lusum hunc: præcedentemque sequaris: Ipsa novos jam te, crede, docebo modos.

#### LUSOR.

Uis me ludentem, cui jam victoria certa est, Suffocat, & medio cogit abire lucro? In rem perge malam, quæcunque venesica nostras Progressus turbas, & mala fata voves.

## Tobt.

Eil du fast dein ganzes Leben /
Liederlich hast angebracht /
Dich allein dem Spill ergeben /
All dein Guttl durchgejagt:
En so lasse nun die Karten /
Und mir solge nach in Enll /
Unser zwen hier auff dich warten
Dann jedem gebührt ein Theil.

Spiler.

The weh! was senn das für Geister /

Wer der mich benn Haaren zuckt /
Und wer ist der andre Meister /

So mir fast das Gnack abdruckt /

Wer thet also nicht verzagen /

In so grosser Angst / vnd Noth;

Wann der Teussel einem tragen /
Sülfst vnd sühren mit dem Todt.

Expergescimini ebrij, & flete, & vlulate omnes qui bibitis vinum in dulcedine. Joel. cap. I.



Difr Truncknen/ wacht auff und wennet/ und heulet ihr alle die mit Lust Wein sauffet.

Joel. cap. 1.

L

MORS.

Tulte brevem venias mecum tractare choream,
Te, quo saltanda est illa, docebo modum.
Quamvis multiplicem saltum, & tripudia noris:
Ad mea crediderim te tamen esse rudem.

# STULTUS.

On tua delectat me fistula, nolo choreas:
Pulchrius in Regis, luditur æde mei.
Essuge conspectu nostro, desormis imago:
Aut tibi sarcimen, continet hocce caput.

# Todt.

Urch dein Possen Scherken Lachen/ Sast du manchen offt ergekt/ Den Betrübten lustig zmachen/ Ist dir von Natur eingsest/ Ich acht nichts dergleichen Possen/ Sonder bin ein Freuden loß: Komb ansesso dich zustossen/ In die tiesse Erden Schoß.

#### Narz.

Ist du dann mich armen Narien/
Schwarz verbaindtes Contrafeh/
Zu dir in die Erden scharzen/
Weit von mir sen solches Weh:
Lustet dich von mir zu fressen/
Kost voran mein Plungen-Wurst/
Die will ich an dir abmessen/
Ehe du löschest deinen Durst.

Et ignorans nescit quòd ad vincula stultus trahatur.

Proverb. cap. 7.



Und der Narz waiß nicht daß er zum Stricke geführt wird, Proverb. cap. 7.

L 2

CÆ-

# CÆCUS.

Nec vivo nitidam posse videre nepotes:

Nec vivo nitidam posse videre diem.

Absque duce & baculo vix possum pergere: labor

Ni regat ille manus, ni regat iste pedes.

#### MORS.

Am, baculum retinendo, tuos mors dirigo gressus:
Ad foveamque tenus, me duce tutus eris.
Lapsurus semel es: nec plus, mihi crede, resurges:
Hicque tui sinis, cæce doloris erit.

## Blinde.

The betrübt ists Menschen Herze!

Wann er seine Freund nicht sicht!

Noch vil grösser senn die Schmerzen!

Leben ohne Tages Licht!

Wann nicht wol deß Führers Stecken!

Laitet meine schwache Hand!

Kan mein Weeg sich nichts erstrecken!

Dann der Fueß hat kein Bestand.

#### Tode.

Th wil dich schon treulich laithen /
Und regieren deine Tritt /
Ranst ben Grueben sicher schreitten /
Da ich hiette deine Schritt:
Endlich wirst doch einmal fallen /
Blinder und deß Todtes senn /
Dann der Fall ist gmein ben allen /
Niemand soll befreyet senn.

Cæcus autem si cæco ducatum præstet, ambo in soveam cadunt. Matth.cap.15.

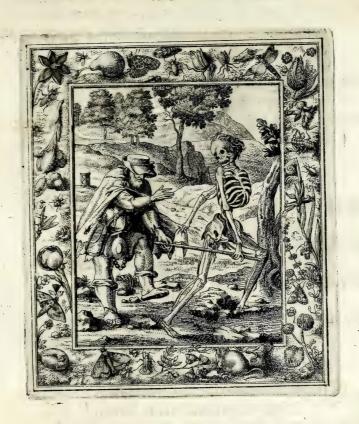

Wannnun ein Blinder den andern leitet/so fallen sie baide in die Grueben. Matth. cap. 15.

# MENDICUS.

Uo me sæva rapis, quo mecum barbara tendis?

Aut quid jam de me, paupere habere cupis?

Respice pauperiem, nostri miserando doloris:

Cum miseroque bonum, perfice paupere opus.

#### MORS.

Muneribus nullis, nec prece ducor ego.
Omnes Mors rapio, miseros simul atque potentes:

Æqui lethiseras, sentit yterque manus.

# Bettler.

Ch wie ellend und verlassen /
Uberheufft mit aller Noth /
Seuffise ich auff frewer Strassen /
Fa vor Schwachheit halber todt:
Gleichwol mochte ich genüssen /
Noch ein fleine Leben Frist /
So ich dem nicht werde musen
Folgen / der vor Augen ist.

# Toot.

If nicht fan noch wird geschehen/
Mich erbarmen keine Leuth/
Armb und Reich durch mich vergehen/
Alls was lebt ist meine Beuth:
Meinst du daß allein die Reichen/
Senn gebohren zu dem Todt/
Irrest weit/dann auch deßgleichen
Leiden arme Todtes Noth.

Infælix ego homo, quis me liberabit de corpore mortis hujus. Roman. cap. 7.



Ich unseliger Mensch/wer wird mich doch erlösen von dem Leibe dises Todtes. Rom. cap. 7.

# SENEX.

Viribus amissis debilitata jacet.

Musica, nec blandi mihi dant solatia cantus:

Hoc pertriste quies vnica corpus alit.

#### MORS.

On pro quæsita, plectrum tibi pulso quiete:
Ut tibi eo morbum, trissiamve levem;
Me sed yt extremam, facias ludente choream:
Donec cane senex, ad mea vota cades.

## Allter.

Nanck und Schwachheit mich beglaiten/ Als Geferdten meiner Raiß; Todt/und Leben in mir streitten/ Jeder wil den alten Greiß: Mich ergößen keine Lieder/ Keiner der so spilt wie du/ Nichts erfreuet meine Blider/ Als erwinschte stille Ruh.

#### Zodt.

Uinst du daß ich nach deim Willen/
Ond allein zu deinem Trost/
Der bin kommen auffzuspillen/
Alter! hast nicht recht gelost/
Meiner Harpsten trübes klingen/
Tunckelt allen Freuden Glank/
Soll dir auch die Zeittung bringen/
Zu dem letten Todten Dank.

Spiritus meus attenuabitur dies mei breviabuntur, & solum mihi superest sepulchrum. Job. cap. 17.

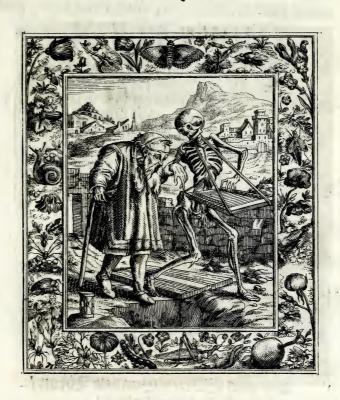

Mein Geist wird schwach/ und meine Tage werden abgekurket/allein das Grab ist mir über.

Job. cap. 17.

M

MORS.

T tu jam mecum choream sac Cæsaris vxor:

Huc satis vsque bono est, dælicijsque frui.

Hoc saltare modo nemo te viderit ante:

Hanc duce me choream, dum vocat hora, probes.

### IMPERATRIX.

Uid vis, humanæ non æqua figura figuræ:
Ad quas me choreas sanguinolenta vocas?
Quas tu cunque doces choreas rescire pavesco:
Signa etenim choreæ sunt metuenda tuæ.

## Tobt.

Ener Garten schön erscheinet/
So mit Blumen reich geziert/
Jedoch bald sein Zier beweinet/
So er vil vom Fuß berührt:
Also deiner Mänstett Bligen/
Schönste Zier der gangen Welt/
Heut berührt durch Pfeilles Spigen/
Wird in Tunckelheit verstelt.

Känserin.

Ollen wir so grosse Gaben/
Die vns GOttes Gnaden Thron/
Hat vergimt vil Jahr zu haben/
Heut verlieren sambt der Eron:
GOtt vnd alle GOttes Himmel/
Nemmet solche Traurigkeit/
Höret meiner Stimb Getümmel/
Bin zum Todt jest nicht beraith

Nunc finis superte. Ezech.cap.7.



Zeht kombt das End über dich. Ezech. cap. 7.

MORS.

Et præcedentem me comitare ducem.
Quamvis ipsa levem saltandi noveris artem;
Te nunc ignotas docta docebo notas.

#### REGINA.

Uid me præcipitem trahis ad tripudia? quid me Cogis inexperto membra movere modo? Parce precor teneræ Regis, Mors dura, maritæ: Saltandi numeris sum minus apta tuis.

### Tode.

The der Todt mit meiner Rechten /
Wil ergreiffen deine Hand /
Wann wir Hand mit Hande flechten /
Wird zum Danz ein rechtes Band /
Weil sie in den Liebs Sonnetten /
War ein edle Singerin /
Soll sie auch in mein Balleten
Senn die beste Springerin.

Ronigin.

As deut auß dein Hände ziehen!

Onsre Händ laß vngebahrt:

Barte Glider sich benühen!

Nicht können nach deiner Arth:

Ou solst heut nicht mit dir nehmen!

Die beziehrt deß Königs Glang!

Die sich gar nicht fan bequehmen!

Ond nicht wil mit dir zum Dank

Nemo enim ex Regibus aliud habuit. Sapi.cap.7.

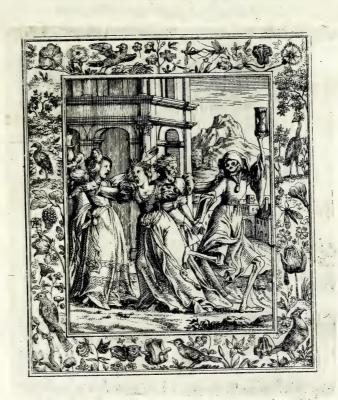

Dann auch niemand underen Konigen ist /der seiner Gesburt einen anderen Unfang hab.

Sapi.cap.7.

M 3

In placido refoves mollia membra thoro?
Indultum fatis est somno: jam desere stratum
Ocyius: & qua mors, tu quoque perge, via.

#### PRINCIPISSA.

Uis media de nocte mea me turbat in aula:

Et somnum nostris excutit ex oculis?

Huc tædas, & opem samulorum turba ministres:

Et quæcunque sient, pellito monstra soras.

#### Todt.

Ein Beth hast genug besessen /
Edle Fürstin schönste Zier /
Fürsten Standts auch unvergessen /
Dich zu rauben kommen wir /
Auff / du hast schon gnug geschlaffen /
Dich berufft ein andre Ruh:
Heut wollen wir dich verschaffen
Allgemeiner Grabstatt zu.

Aufunt
Us für zwen betrübte Leichen/
Ben so still / vnd entler Nacht /
Thuen in vnsren Hoff einschleichen
Welcher Geist vns munter macht /
Holla Diener kombt zusahmen /
Alle so ben vns im Hauß /
Bringt Gewöhr / vnd Liechter Flammen /
Treubt die Höllen Gspenster auß.

De lectulo, super quem ascendisti, non descendes, sed morte morieris. 4. Reg. cap. 1.



Solft du von dem Beth nicht kommen/darauff du dich gelegt haft/sonder solft deß Todts sterben.

4. Reg. cap. 1.

Llustri tu quæ Comitum de sanguine prodis:

Te cultu ornatam conveniente volo.

En preciosa tibi pro torque cathena parata est:

Non auro, aut gemmis: ossibus illa nitet.

#### COMITISSA.

Eddo tibi nullas tali pro munere grates:

Nam torques statum dedecet ista meum.

Aurea dona mihi non desunt: talia namque

Munera possideo sufficienter ego.

#### Tode.

Dle Gräffin/schwarze Mohren/
Schicken/was die Nymphen schmückt:
Goa deine Arm/vnd Ohren/
Reich mit Perlen hat beglückt/
Deiner auch mit ihren Gaben
Lachesis war ingedenck/
Parca könnt nicht Perlen haben/
Ehret dich mit Bain=Geschenck.

Gräffin.

Edern zieren Helmb/ vnd Hauben/
Schöns Gewöhr der Hölden Schildt/
Brüner Glang soll mich belauben/
Alls der edlen Jugend Bildt/
Blüh von Jahren jung vnd wacker/
Mir nur gar was schöns gebührt/
Dirre Bain zum Todten Acker/
Nicht für mich so Schönheit ziert.

Adduxit enim mihi DEUS luctum magnum.

Baruch. cap. 4.



Sott hat ein Lend über mich kommen lassen. Baruch. cap. 4.

N

E recta sequitor pulsantem tympana mortem:

Egregij conjux sacta, virago, viri.

Expedit hanc mortis quoque te saltare choream:

Rumpe moram: ad saltum jam sonat hora, veni.

#### NOBILISSA.

Erribilis nimiùm nostris sonat auribus horror,
Tympani ab hoc pulsu tristis imago tui.
Vox, & forma seros monstrant, & tympana saltus:
Non ego sum ad saltus docta, nec apta tuos.

#### Toot.

In This so hartes wird gefunden /
So man nicht erweichen kan /
Als der Todt / so Che = verbunden /
Trennet / nimbt das Weib vom Mann:
Music / vnd Trompetten = Schalle /
Wahren ewrer Hochzeit Zier /
Heut nun euch mein Trumbl g'falle /
Frau ihr must hinweg mit mir.

Edl Fram.

Alider was für Forcht und Schmerken/
Deiner Trombel schiechs Gethan/
Was Entsekung meines Derken
Bringt/D Todt dein trübe Stim:
Solst du dann heut Che bezwingen/
And zertrennen was gepaart?
Die vermählte Händ ent ringen?
Lasse ab von deiner Arth.

Sola Mors me & te separaverit, Ruth, cap. I.



Wo vns etwas anders dann der Todt schendet.

Ruth. cap. 1.

N<sub>2</sub>

Ad mea te citius limina confer Anus.

Illa ego sum: per quam velox sit tarda senectus:

Ocyus & lentos cogo movere pedes.

### VETULA.

H precor invalidæ (precor inquam) parce senectæ:

Non mihi sunt celeres ad tua jussa pedes.

Deprimit annorum numerus, gravat ipsa senectus:

Concedas sacilem te præeunte manus.

#### Toot.

Eil die Kräfften-lose Glider/
Und dein alter falten Kopff/
Sich zur Erden neigen nider/
Komb ich/ vnd ben dir anklopff:
Ich das Alter hurtig mache/
So vor Schwachheit langsamb ist:
Drumb folg ohn Verzug hernahe/
Alte/ heut mein aigen bist.

#### Alts Weib.

Ranck und Schwachheit bend verbunden /
Trübsall / Ellend / Kummernuß /
Werden all ben mir gefunden /
Nichts mehr dann allein Verdruß:
Hier plagt mich die Zahl der Jahren /
Dort das schwere Alter druckt /
Sbeste ist nur fortgefahren /
Mit dem der all Menschen zuckt.

Melior est Mors, quam vita. Eccles.cap. 30.



Der Todt ist besser/dann ein bitteres Leben. Eccles. cap. 30.

Ncipe parve Puer cum lacte relinquere cunas:

Et titubans durum carpere mortis iter.

Et formare tuos nostra ad vestigia gressus?

Firmabit passus dextera nostra tuos.

#### NUTRIX.

Uo trahis elinguem Mors insperata puellum?
Provectos potius Mors truculenta rape.
Non est digna tuo, mihi crede, hæc præda furore,
Pupulus iste meus, lacteus iste meus.

#### Toot.

Ext will ich deim Kind auffpassen /
So hier in der Wiegen ligt:
Diß soll Brust / vnd Milch verlassen /
Alles was sein Derz erquickt.
Will ihm dann so lang zue singen /
Mit der Todten Meloden:
Biß ichs dann zum Schlass fan bringen /
Welcher immer vnd ewig sen.

#### Die Ammel.

In Erbarmnuß wilst ermorden /
Weines Kinds vnschuldigs Blut:
Das gleich erst beseelet worden /
Mit deß Lebens Schaß / vnd But?
Die das Alter hat verstöllet /
So schon g'lebet lange Jahr /
Wollest vorher zuegesellen /
Dir vnd deiner Geister Schaar.

Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari: & quæ sunt DEI, DEO. Matth. cap. 22.

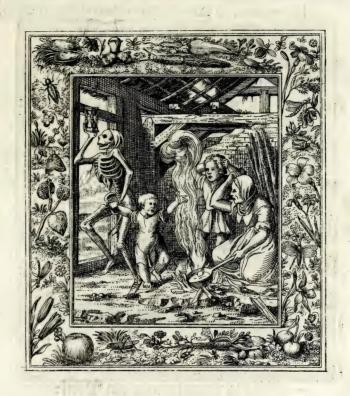

So gebt dem Ranser/ was deß Ransers ist/ und GOtt was GOttes ist. Matth. cap. 22.

Uamvis sis vegetus membris, & corpore toto:
Ocyus & celerem promptus inire sugam.
Non tamen essugies: nec enim has sallere cursu
Hyppomenes potuit, non Athalenta manus.

JUVENIS.

Cyor es ventis, & fulminis ocyor alis:

Est neque qui cursu te superare queat.

Attamen ad tempus fors me subducere possem:

Ne tibi dira manu telaque, nexque forent.

#### Todt.

Bzwar deine jungen Glider/
Leib/Geblit/frisch und gesund/
Ist dir doch der Todt sozwider/
Daß ers Leben nicht vergunt/
Ich/der Risen Mueth gebrochen/
Als/was starck zu Boden bring/
Der mit mir vermaint zu bochen/
Jedem gleiches Liedel sing.

#### Der Anab.

Il geschwinder als die Winde
Bist/ja schneller als ein Pfeil:
Hier ist keiner der da kündte
Dir gefolgen in der Enl/
Möcht zwar noch durch Flucht genüssen
In der Welt ein kleine Zeit/
Weil doch alle sterben missen/
Nun/so sen ich auch berait.

In luce sagittarum tuarum ibunt in splendore fulgurantis hastæ tuæ. Habac. cap. 3.



Sie wandleten nach dem Liecht deiner Pfeil/nach dem Schein deines glitzenden Spieß.

Habac. cap. 3.

O

Am citò arundineo quo pergis equesque pedesque Bucephalo? ad saltum serre puelle meum. Venisti citiùs puerili vecte bacillo: Quam qui Pegaseo sortè vehuntur equo.

#### INFANS.

Ors ades ah tenero nimiùm matura puello!

Inter adhuc primos, me rapiesne jocos?

Ausit adhuc celeri post hac quis credere vitæ,

Si quoque populeis sata adeuntur equis?

#### Toot.

Unst du schon auff Stecken reitten / Nennen / sprengen nach Begir / Wilst hierdurch mein Dang vermeiden / Aleines Anablein & fomb zu mir: Dann dich da nichts kan erretten / Weder Roß / noch Wagens & Lauff / Bist schon gifesselt an mein Ketten / Siehe nur auch mit mir auff.

#### Der Bub.

Ift schon hier / du Feind der Jugend /
Werschiehes Larven Gischt;
Andre lehre deine Tugend /
Mich dein Gmeinschafft nicht ansicht:
Laß mich meine Jährlein gruffen /
Biß ich endlich werd zum Mann /
Thue dein Lust an andren biessen /
So die Welt versuchet schon.

Stultitia colligata est in corde pueri, & virga disciplinæ fugabit eam. Prov. cap. 22.

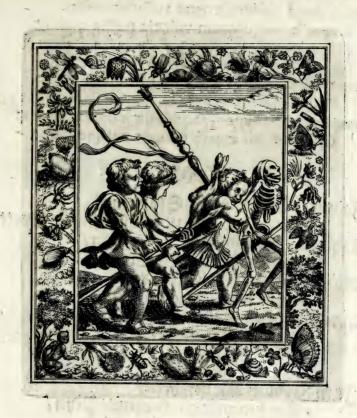

Torheit sieckt dem Kind im Herken/aber die Ructh der Straff wird sie fern von ihm treiben.

Prov. cap. 22.

O 2

Acche, quid insultas, aut quid tua munera jactas?
An mihi te credis, viribus esse parem?
Sunt tua dona quidem magnæ virtutis: at illa
Sanare haud quaquam vulnera nostra quæunt.

#### BACCHUS.

Ulnera vestra quidem semper medicamina nostra Haud sanare queunt: sed tamen illa juvant. Nempè parant animos, faciuntque caloribus aptos: Cedere & his crebrò fataque nexque solent.

#### Tobe.

Je mit grün belaubter Stangen/
Gleichsamb mir zu Schimpff vnd Spott/
Kombt die Pursch daher gebrangen/
Umb zu loben ihren Gott:
Wist ihr nicht daß ich zerstören
Könne junge Bachus Gast/
Und durch mich mussen aufshören/
Angestöllte Freuden » Fest.

Jugend.

Jr in Freuden den verehren/
Der benimbt all Herkens Penn/
Du wilst vnsren Spaß verheren/
Aller Freud Zerstörer senn:
Weiche: laß vns Bruder spillen/
Mit dem was ihr Herk begehrt/
Nicht erfüll nach deinem Willen/
Anser Scherk ist lobens werth.

Quorum Deus, venter est: & gloria in confusione ipsorum, qui terrena sapiunt. Philip.cap. 3.



Denen der Bauch ein Gott ist / vnd ihr Ehre zu schanden wird / deren / die auff irzdisch gesinnet sennd.

Philip. cap. 3.

O 3

SIste triumphales victorum turba quadrigas:
Victorum domitrix Mors ego: siste rotas.
In tristem laurus vertatur florida myrtum:
Cessent applausus, jubila, cesset jo!

#### TRIUMPHANTES.

Eu quo deliciæ? quo gaudia, quove triumphi? Cuncta recesserunt more sluentis aquæ. Indomitos domuisse juvat quid sortiter hostes? Dum nos victores Mors inimica domat.

#### Tobt.

Teh/verweille mit der Beuthe/
Du mit Sig beglückte Schaar/
Ich ein Zwinger starcker Leuthe/
Thr sept mein/sambt ewrer Waar/
Todtes G'walts nicht sept vergessen/
Leget ab den Lorber Krank/
Krönt darfür euch mit Enpressen/
Trauret ewren Freuden/Glank.

Triumphierende.

Jrd man dann nicht mehr genissen/ Die voran gehabte Freud/ Soll sie dann zu Wasser fliessen/ In dem Thal der Traurigkeit/ Was für Hilff bringt vns/vnd Nugen/ Daß wir g'schlagen starcke Feind/ Wann wir vns nicht können schupen/ Wider den ders übel maint. Et fortium dividet spolia. Isaiæ. cap. 53.



Und der starcken Raub wird er außteilen. Jaiæ cap. 53.

CHRI-

#### CHRISTUS.

A Spice Mortalis, pro te quos sumo labores!

Et volui pro te quam tolerare crucem!

Nec mihi parco mori, per quod tibi vita resurget:

Tolle hanc, æterna ne cruciere, crucem.

#### MORS.

Spice, quæ Morti numerantur Munde, rrophea:
Nunquid ego justo maxima jure vocor?
Ecce Sator rerum, qui cum Patre cuncta creavit:
Succubuit gratæ victima sacra neci.

# Christus.

Chau D Seele meine Plagen/
Schau/wie ich genagelt an/
Hand und Füß and Creux geschlagen/
Wer als du ist schuldig dran:
Dir allein hab ich gestritten/
Dich hab ich also geliebt/
Daß ich den Todt selbst gelitten/
Der dir auch das Leben gibt.

#### Todt.

Chau wie meines Sigs auff Erden /
Hier diß Creuß ein Zeichen ist /
Und was könt mir grösser werden /
Alls der Tode JEsu Christ:
Sehr beglückt diß meinen Orden /
Daß der Schöpsfer aller Ding /
Selbst dem Todt zu theil ist worden /
Menschen Macht ist mir zu gring.

Pater, dimitte illis, non enim sciunt, quid faciunt.

Luca. cap. 23.



Vatter/vergib ihnen/dann sie wissen nicht was sie thun. Lucæ. cap. 23.

#### OSSA OMNIUM HO-MINUM.

Quos Mundi immundi gratia falsa tenet.

Væ! væ! væ miseris, qui momentanea quærunt

Gaudia, nec sitiunt, quas dat olympus, opes.

Omnia si Mundi quis gaudia posset habere:

Respectu Cæli gaudia nulla forent.

Mortua sunt, vita Mundi quæcunque fruuntur:

Ergò vivendo discito quisque mori.

# Die Gebain aller Menschen.

Ch leuchzumahl so in dem Thal Der Welt voll Ellends lebet / Danniewer Zeit nur Vitterkeit / Wind nichts dann Schmergen gibet / Wann schmergen gibet / Bann schon das Glück durch seine Dück / Euch etwas guts thut raichen / In legter Noth / wann kombt der Todt / Mueß alls in d'Erden weichen.



Cuncta in quibus spiraculum vitæ est, interra, mortua sunt. Genes. cap. 7.

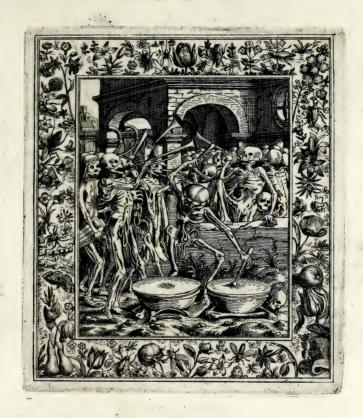

Alles das ein kebendige Seel hatte auff Erden / ist gestorben.
Genes. cap. 7.

#### EXTREMUM JUDI-CIUM.

Mnes ante DEI nos stare tribunal oportet:

Dum veniet totum vt judicet ille solum.

Illa dies incerta, nihil quoque certiùs illà:

Incertos penitùs nos facit illa sui.

Hinc nos scriptoris sacrarum quam bene vocum

Insignis Lucæ tot documenta monent.

Este, inquit, vigiles; precibusque estote frequentes:

Vos Domini adventus, mortis & hora latet.

# Das Jungste Bericht.

As hilffts senn ein Herr der Erden/
B'sigen alles Gut und Gelt/
Wann als muß verlassen werden/
GOtt so scharpsse Rechnung halt?
Der nicht will zur Busse fahlen/
Da noch unbewust die Zeit:
Muß die Schuld und Straff bezahlen
Mit Verlust der Seeligkeit.



Omnes stabimus ante tribunal CHRISTI.

Rom. cap. 14.



Wir werden alle vor dem Richterstull Christisschen.
Rom. cap. 14.

#### INSIGNIA MORTIS.

Ltima si vitæ mortalis sata revolvas:

Omni criminibus tempore liber eris.
Sæpiùs extremi si Iudicis ora revolvas:

Omni criminibus tempore liber eris.
Sæpiùs Inserni pænas si mente revolvas:

Omni criminibus tempore liber eris.
Denique cælestis spectes si gaudia regni:

Omni criminibus tempore liber eris.

# Das Wappen dest Todts.

Er betracht das sterblich Leben /
Und wie als zergänglich sen /
Kan leicht ohne Laster leben /
In der Seelen ruhen fren:
Drumb O Mensch offt solst erwegen /
Sottes Bericht und Höllen Penn/
Deine Werck auff d'Wage legen /
So wirst ohne Sunden senn.



Memorare novissima, & inæternum non peccabis.

Eccles. cap. 7.

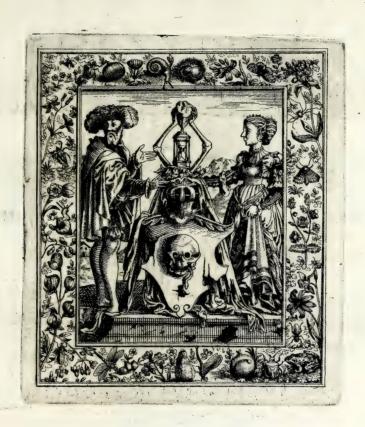

Gedenck der letzten Ding / so wirst du ninnmermehr sûndigen. Eccles. cap. 7.



# Ende des Ersten Thails.

Anno M. DC. LXXXI.



# THEATRI MORTIS HUMANÆ, PARSII. VARIAGENERA MORTIS.

Doer:



Deß Menschlichen Todts/ Anderer Thail.

Durch

Interschiedliche Gattung desselben Vorgestellet.



#### ÆSCHYLUS POETA.

Vate audierat, quod debeat Æschylus ex re. Desuper illapsa, certo aliquando mori. Ergo domos, vrbesque sugit, tecta omnia aperto. Ut fatum eludat, sub Jove semper agit, Dum semel aperciat calvus testudine in altum

Fert Aquila, Æschylæum cernit & inde caput ; Hac petram reputans prædam dimittit in illud

Ut frangat, fractum est, at caput inde Seni.

Val. Max & Polit in Nut

# Aeschylus der Poet-

Er Glats Ropff Aeschulus Sich faum vor d'Statt begeben! 2nd in die Sonnen g'sest! Da bracht ihn gleich ombs Leben & Die Schildt - Krot/ so auff ihn Ein Adler lassen fallen! Mainent es war ein Fölk/ Die brach ihm d'Hiern-Schalen.

激(0)强

Nescit homo finem suum. Eccl. cap. 9.



Auch waist der Mensch sein Ende nicht. Eccl. cap. 9.

#### CLEOPATRA REGINA.

Iderat vt tristem Regina Cleopatra casum,
Viderat vt sponsi, fata cruenta sui,
Vidit, & Augusti victricia Cæsaris arma,
Fortunam penitus præcipitasse suam;
Vt declinetur tanta ignominia Maris,
Morte pari, vtque novus concomitetur amor,
Quid facit? aspidibus regalia brachia præbet,
Sic morsuintulerant, hausta venena necem.

Propert. lib. 5.

# Cleopatra die Königin.

Us thuct Cleopatra/
Die prachtig Rönigin/
Alls ihr Antonius
Nun war gerichtet hin;
Zwen Schlang sie bringen ließ/
Und sekts an ihren Leib/
Damit das Gust vom Bis/
Die Seel vom Leibe treib.



Nolite timere opproprium hominum, & blasphemias eorum ne metuatis. Esa. cap. 51.



Förchtet und entsetzt euch nicht vor der Leuten schänden und lästern. Esa. cap. 51.

## ARIUS ALEXANDRINUS.

Ernitis hæretici, quaminfami morte Scelestus,
Et sanctæ Triadis Arius hostis obit?
Christiadum sidei nequam contraria spargit
Dogmata, seducens in numeras animas.
Sed tandem, vt ventrem exoneret naturá recessium
Vrget, addit pænam tum miser ipse suam,
Namque anima in sædam cum stercore, & extra cloacam
Esusa hæc huius mors maledicta probri est.

Volaterran: Sabel.

# Arius Alexandrin.

Jun! wie stirbt Arius
In der so großen Statt/
Des Glanbens Feindt dahin/
Ein gantz spöttlichen Todt:
Die Noth des Leibs Ihn trib/
Er suechte Orth und Zeit/
Da fuhr auß ihm als pfun
Sein Seel und Ingewaidt.



iting militar

Væ his qui perdiderunt sustinentiam, & qui deresiquerunt vias rectas, & diverterunt in vias pravas.

Eccl. cap. 2.



Wehe denen die die Gedult verlohren / vnd die rechte Weege verlassen haben / vnd zu bosen Beegen getretten seynd. Eccl. cap. 2.

# NUPTIALES.

D Saxhausanam memorabile contigit oram,
(vt testatur adhuc Theutona Musa metris)
Sponsa suo vehitur sponso: comirantur amici:
Fæda cachinantes verba, modosque serunt.
Ridet turba quidem: at superi indignantur ab alto:
Plectit & obscænos vltio digna iocos:
Plena quadriga ruit: mox quinque necantur amici:
Saucia subtrahitur vix nova nupta neci.

Titius l. 11. p. 319.

# Garenhauser Braut.

In Sarenhauser Braut/ Wird haimb beglaidt zum Mann:

Die Freund vnehrbars vil Zu treiben flengen an:

Der Wagen brach zur Stund Hat fünff der Freund erdruckt/

Die Braut auch schwer verwundt/ Dem Todt kaum war endzuckt.



Longè est Dominus ab impijs.

Prov. cap. 15.

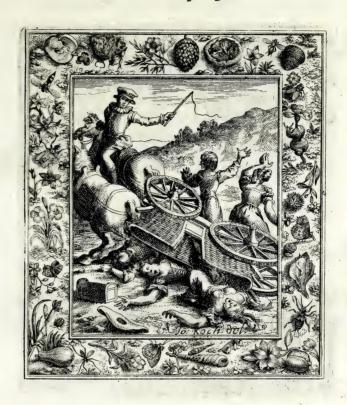

Der HErr ist ferm von den Gottlosen. Prov. cap. 15.

### PROCOPIUS TYRANNUS.

Ugustum petiit periniquo Marte Valentem
Procopius, celebri non procul vrbe Phrygum
Marte sed ad votum non succedente Tyranni,
Victus is, & tumido captus ab hoste suit:
Arboreis truncis magna virtute reslexis
Per sua vincitur brachia perque pedes,
Grata dat insælix rabido spectacla Valenti:
Dum laxati apices dilacerant miserum.

Jo. Rav. Tex. off. l. 2. cap. 75. fol. 177.

# Procopius der Tyrann.

Nocopius mit Krieg
Valenten zwar bezogen/
Vird aber g'fangen felbst
Ourch aignen Schalck betrogen/
Vaum-Vipst bog man z'amb/
Vnd bindet ihn daran/
Die schnelten dann in d'Höch/
Vnd z'rissen den Enrann.



Omne regnum divisum contrà se, desolabitur. Matth. cap. 12.



Ein jeglich Reich / so wider sich selbst zertrennet ist / das wird verwüstet. Matth.cap. 12.

R2 PRIN-

### PRINCIPIS CONCUBINA.

Roch! quam sæva suit, cum Pellice Principis Vxor,

Tertis yt ad Rhenum pars Alemana resert:

Quos geminos habuit Pellex cum Principe natos,

Enecat ante oculos sæmina sæva suos,

Quid vir ad hæc? claudit manibus pedibusque revinctam

Tumba yna yxorem, & pignora bina simul,

Vivaque cum occisis sovea tumulatur eadem

Sævior hic quisnam? Vir mulierve suit?

Harikdersffers grosser Schaublan jammerlicher Mords Geschichten. Part. 1. bist. 21. fol. 68.

# Fürstliche Benschläfferin.

In Fürstin ward/ die schmertzt es hart/
Ihrs Fürstens Ehe verbrechen:
Die zwan Bastart/ noch klein und zart/
Sie tödtet/ sich zu rechen/
Der Fürst ergrimbt die Gmahel nimbt/
Bindt ihr die Hånd/ und Füsse/
Und sie zu gleich in Mitt zwen Leich/
Lebendt vergraben liesse.

%(o)

Redde vxorem viro suo: si autem nosueris reddere, scitto, quod morte morieris tu, & omnia, quæ tua sunt.

Genes. cap. 20.



Sogib nun dem Mann sein Weib wider/wo du aber sienit wider geben wilt/sowisse/daß du deß Todts sierben muest/vnd alles was deinist.

Genes. cap. 20.

 $R_3$ 

REGU.

## REGULUS ATTILIUS.

Egulus æternis cumulandus laudibus Heros,
Facta tulit meritis asperiora suis,
Missus ab hoste domum referens hostile petitum,
Sed Patriæ in damnum, ne stipuletur agit,
Ad data verba redit, sistens se se hostibus vitro
Sic hosti & Patriæ sidus vtrinque suit:
Mox arca introrsum clavata includitur; & post
Palpebris mutilus vir vigilando perit.

Gellius cap. 6. lib. 6.

# Regulus Attilius.

Je hart stirbt Regulus
Jus Faß einwärths verschlagen/
Mit tausend Nägl-Spiß
Mit tausend Nägl-Spiß
Mit teusend Nägl-Spiß
Mit endtlich g'henckt an d'Sonn
Mit zuegenähten Lippen/
Da stirbt der theure Mann/
Verdorret biß an d'Rippen.



In omni loco oculi Domini contemplantur bonos & malos. Prov. cap. 15.



Die Augen deß HErm schauen an allen Orthen/bande/ die bosen und frommen. Prov. cap. 15.

POLY-

### POLYDAMAS.

Olydamas minor est, haud Hercule: pugno
Cujus ab impacto Taure, Leoque cadis
Indamitis abreptus equis medio impete currus,
Sistitur, iniecta quam tenet ille manum
Tandem cum solitis, cesset dum lætus amicis,
En Cancræ fornix solvitur, atque cadit,
Viribus ille audax, vult sustentare ruinam;
E reliquis solus pondere victus obit.

Val. Max. lib. 9. cap. 12.

# Polydamas.

Dichts Hercules nachgeben/
Vichts Hercules nachgeben/
Bracht Löwen/ wilde Thier/
Mit bloffer Fauft ombs Leben:
Halt mit im vollen Lauff/
Auch nur mit einer Hand/
Die Pferdt fambt Wagen auff/
And brachte sie zum Stand:
Ein Gwölb ob ihm fiel ein/
Er wolts/ kundts nicht aufshalten/
Das must sein Grabe seyn/
Erdruckt hats disen Alten.

Melio-

Meliorem esse sapientiam fortitudine. Eccl. cap. 9.



Weißheit ist ja besser dann Stärcke.

Eccl. cap. 9.

### SENECA.

On potuit melior Seneca Præceptor haberi,
Discipulus peior nemo Nerone suit:
Pro curæ mercede datur Senecæ optio martis
Cogitur & fato, quo velit ipse mori:
Is Calidis insedit aquis, venasque secari
Justit ita essuit vita cruorque simul:
Illa lupum lactabat ovis, docet iste Neronem,
Cura repensa pari, præmio vtrique suit.

Suetonius.

### Geneca.

Ein Maister der so grecht/
Als Senec war zusünden:
Rein Jünger war so schlecht/
Wie Nero zu ergründen:
Dem ließ für brauchten Fleiß/
Ihm gäch den Todt ankunden/
Doch soll er ihm die Weiß/
Zu sterben selbst erfünden/
Er sist ims Bad ohn Grauß/
Last etlich Ader springen/
Das edle Blut sich auß/
Der Todt da ein thet dringen:
Der Senec den Nerön,
Den Wolff ziechts Lämpel auff/
Bende omb gleichen Lohn/

So ift der Welte Lauff.

In Tempore tribulationis permane fidelis. Eccl. cap. 22.



In der Noth und Angst/wann es ihm übel geht/bleib getreu an ihm. Eccl. cap. 22.

 $S_2$ 

DIR-

#### DIRCE.

Ntiopæ turpi quod captus amore maritus, Dircax Zelus dissimulare nequit. Cornibus Antiopen taurinis alligat: at mox Matriadfunt nati, & dum geruit illa iuvant. Zetus & Amphyon Taurina ad cornua Dircen Vitores sceleris, pro genitrice ligant, Sic misera extincta est, aliam vt mors ipsa volebat,

In proprium recidit pana reperta caput.

Propert. lib. 3.

### Pirce.

Irexa ja micht kan/ Dor Enffersucht verschmerkent Ein andre das ihr Mann Mit Liebe soll ombherken: Bu rechen diff an the Annual Em newe Weiß erfunde

Und sie eim wilden Stier der

len Kest an die Hörner bunde:

Gleich wahren ihre Sohn/ Und lößten sie darvon/

Ind bunden Dirce hin/

Statt ihrer Mutter dran &

Auff d'ABeiß so sie erdacht/

Ein andre ombzubringen/

Ward sie selbst vmgebracht/

Schmidt selbst ihr Todtes Klingen.

Omnes qui acceperint gladium, gladio peribunt. Matth.cap. 26.



Dann wer das Schwerdt nimbt / der foll durchs Schwerdt vmbkommen. Matth. cap. 26.

#### PORTIA.

Uod fuerit Bruto consors sidissima mortis,
Portia non solito monstrat amata modo:
Tristia sublati vix legit sata mariti,
Fata sibi arrepto mox pugione parat:
Commovamur ait pariter qui viximus ante
Stricta at amicorum subtrahit arma cohors:
Quid facit? ardentes avido vocat ore savillas,
I, dicens ferrum turba molesta nega.

Plutarch. & Martial. lib. I. Epist.

# Portia.

Aum Portia vom Todt
Thre Brutti lest das Schreiben/
Ergriff sie auch den Dolch/
Wolt nicht benm leben bleiben/
Alle dist die Freund verwöhrt/
Fast sie erst grössern Muth/
Und frisset häuffig ein/
Vom Hert die frische Glut.

機能(0)部署

Modicum plora supra mortuum, quoniam requievit.

Eccl. cap. 22.



Man soll nicht zu sehr trauren über den Todten/danner ist zur Ruhe kommen. Eccl. cap. 22.

### MESSORES.

Llud adhuc memorans Messorum Alemania narrat,
Grande, quod vlta suit, pæna superna, scelus:
Cælesti Altaris pasti dape, reddere grates,
Munere pro tanto non meminêre viri,
Turpia quin potius, suerant mox verba locuti,
Hinc subito irato sulmen ab axe cadit:

Examinatque omnes (mirum) qui singuli codem.

Ante prout steterant deinde stetere loco.

Sauberti Buffpiegl Danielis conc. 28.

# Schnitter Burft.

Och jene Laster That/ Hat Teutschland nicht vergessen/

So da gewaget hat/

Ein Schnitter Burft vermessen/

Die nach dems vom Altar/

Die Göttlich Speiß genossen/

Darumb nicht danckbahr war/ Nur tribe gaile Vossen:

Darauff die Göttlich Rach

Dann sich erzeigte gleich/

Ein Blutz vom Himmel g'schach/ Mit sambt dem Donnerstreich:

Der sie entseelt zumahl/

Und gantz zu Aschen brandt /

Poch blibens stehen all / Jeder an seinem Stand. Dominum formidabunt adversarij ejus, super ipsos in cælis tonabit. 1. Reg. cap. 2.



Vor dem HErm werden erschrecken seine Widersacher / und über sie wird er donnern im himmel.

I. Reg. cap. 2.

T JA CO-

JACOBUS VOINITSCH.

N melior Voynitsh milesve latrove Croata,
Lis manet: eximiè primus & alter erat:
Qui quod bissenas Comiti succenderit arces,
Non procul à Gazga slumine sorte sitas.

Illius & raptam Turcæ paulo ante sororem, Vendiderit: positis prenditur insidiis.

Atque veru infixus lento circumdatur igne, Sic miser assatus vociferando perit.

in Croatia.

Jacobus Voynitsch.

QWar Voynitsch der Crabath/

Ist g'west sein ganges Leben/

Ein wackerer Goldat /

Ein Morder doch darneben!

Zwölf Schlösser er auß Haß!

Eim Graffen abgebrandt/

Sein Schwesier über das

Dem Türcken in die Händt/

Verkausst zum Venus-Brauch /

Der Graff stölt heimlich Wacht/

Die ihn in kurtzem auch /

Kunstlich ins Notz gebracht:

Die Straff so dann war diß/ Ausse Morders Lasterthatten/

Er wardt an einem Spiß/

Langfamb benm Feur gebratten.

n diem perditionis servatur impius, & ad diem suroris ducetur. Job. cap. 21.



Der Böse wird behalten an den Tag deß Verderbens / vnd auff den Tag deß Grimmens wird er bracht werden.

Job. cap. 21.

T 2

HAT-

### HATTO EPISCOPUS.

Um fame pressi inopes peterentalimenta, recludi
Horreo inani omnes impius Hatto iubet,
Comburique simul miseros: plorantibus illis

Præsul ait, mures qualiter ecce strepunt?
Protinus innumeris prorumpunt yndique mures.

Angulus & plenus muribus omnis erat:

Is sugit: illi instant, vadit, quocunque sequentur, Donec consumptus muribus Hatto suit.

Seb. Münst. Cosm. l. 5. c. 162. f. 877.

# Hatto der Bischoff.

Mhöchster Hungers Noth/

Die Armen 3'sam getretten/

and gichryen umb das Brodt/

Ihr Leben zueretten:

Hattosie all zusamb /

Last in ein Scheuren schliessen !

And stecken drein die Flamm/

Das fie verbrinnen muffen:

Als sie nun ihr Geschren /

Kläglich gehn himmel schwingen /

Sagtlachend er: En! En!

Hort wie die Mause singen:

Gleich kamen (grechte Rach)

Anzalbahr Mäuß vil dar /

Die seiten ihm stetts nach /

Bis in den Rhein so gar: Er flohe hin und her /

Die Mauß doch gang vermeffen /

Ihn bissen jumer mehr / Big sie ihn gar gefressen:

Qui tollit ab amico suo misericordiam, timorem Domini dereliquit. Job. cap. 6.



Wer Varmherzigkeit seinen negsten Freund nicht besveiset / der verläst deß Allmächtigen Forcht Job. c. 6.

### OPPIA VESTALIS.

Acra fuit custos Vestalis Oppia stammæ,
Et propriæ custos Virginitatis erat:
Illa tuebatur divam sat sedula stammam,
Incauta at samam prodigit ipsa suam:
Fit subito veneris, quæ Vestæ erat ante sacerdos,
Fit meretrix, suerat quæ sacra Virgo prius:
Tanta hæc mox luitur divinæ injuria Vestæ,
Obruta debet humo viva sepulta mori,

Livius.

# Oppia Vestalis.

Ppia der Bestæ/
Jum Ehrndienst verpflicht/
Berwahrt die heilig Flamb/
Sich aber selbstennicht/
Derkost das Venus Visst/
Lebendig in die Erden/
Man sie vergrueb/ vnd misst
Dem Todt zum Raube werden.



Teipsum castum custodi. 1. Tim. cap. 5.



Halt dich selber Keusch. 1. Tim. c. 5.

### AMPHIARÆUS VATES.

Lle futurorum præstans Amphiaraus augur,
Thebana interitum scit fore in vrbe suum,
Ergo domi latitans Thebas cavet anxius: at vi
Cogitur ad Thebas præsia cæpta sequi,
Fortiter oppositas ibi dum decertat in hostes,

Vt decet egregium, qui gerit arma virum,

Ecce tibi immani terræ sorbentur hiatu

Intereuntque simul, currus, & ille, & equi.

Propert. lib. 2.

# Amphiaræus der Warsager.

Eil Amphiar was kunfftig war/

Durch seine Kunst vor wuste/

Und g'spühret hat/daß Theber | Satt/

Sein Undtergang sein müste / Drumb er gar arg / sich z Haußverbarg/

Nur Theber & Satt zu fliehen/

Mist doch auß Zwang/obihm schon bang/

Dem Theber Rrieg nachziehen:

Alda er dann/wie Tapffrer Mann/

Sich tumblet braff in Waffen/

And gab allzeit im Gegen & Streit /

Geim Seind in d'Haut zuschaffen/

Zu einer Stund/ein tieffer Schlund/

Sich öffnet in die Erden/

Der schlicket ihn/da war er hin/ Mit Wagen/ und mit Pferdten.

Repen-

Omnis Caro fænum, & omnis gloria ejus quasi flos agri. Esai cap. 40.



Alles Fleisch ist Graß/ und all sein Herrligkeit ist wie Felds Blum. Esai. cap. 40.

 $\mathbf{V}$ 

DRA-

### DRACO.

Hunisam quandam, cum Rex obsederat yrbem,
Byrseni circum depopulatur agri,
Castraque fixisset Pagradam prope nobile slumen,
Immanis latuit cujus in amne Draco:
Multi ex militibus, non sunt in castra reversi,
Pogradias qui jerant, vt biberent ad aquas
Quippe à terrisico perière Dracone vorati,
Occisus posthæc, & suit ipse Draco.

A. Gell. lib. 6. cap. 3.

### Der Track.

Le Thunsa ward / belagert bart / Mit Feindes Macht eing'sporret / Bursener Land mit Raub und Brand / Aluch damals gang verhöret: Darvon ohna fehr pflegt in das Meer / Der Dograd Kluß zu schwallen Ine iner Lack ein groffer Track/ Zu neast daben thet stallen: Als nun die Burst vor grossem Durst / Gedachtem Fluß zuegangen / Man keinen mehr zu ruck ins Seer / Auß ihnen sah gelangen: Dann sie gestrack / der schröcklich Track / All vnibgebracht/vnd g'fressen/ O theurer Trunck / nach mein Bedunck ! Verlaidt er wohl das Essen.

Repente flavit in eos, & aruerunt. Esai. cap. 40.



Dann so bald er sienur angeweht hat/ sennd sie verdorret Esai. cap. 40.

PE-

### PERILLUS.

Cypro Taurum fabricaverat ære Perillus
Insolita vt Phalaristorqueat arte reos;
Hæc nova majori dedit instrumenta dolori;
Primus at inselix imbuit author opus:
Scilicet à Siculo petiit dum digna Tyranno
Præmia, quæ jactans se meruisse putat,
Digna dabo: dixit, pro invento præmia Tauro,
Inclusis Tauro hoc, ipse cremère prior.

Plin. cap. 8. lib. 34.

# Perill.

Derill ein Ochsen gossen/ Derill ein Ochsen gossen/ Damit er den/erhüßt verbrenn/ So wurd darein verschlossen: Der Ochse zwar gekünstlet war/ Zur Penn den Malesüsen; Doch der ihn g'macht/ und hat erdacht/ Der erst darin must schwisen: Dann als den Lohn/ er vom Thrann/ Für seinen Fund begehrte/ Muest er hinein/ der erste senn/ Zust ihn nichts bessers g'hörte. Qui ruina lætatur alterius, non erit impunitus.

Prov. cap. 17.



Ber sich eines andern Infals fresvet/svird nit ungestrafft bleiben. Prov. cap. 17.

 $V_3$ 

MA-

#### MAXENTIUS.

Um Constantinum contra Maxentius arma
Movit, & in celerem est pulsus ab hoste sugam:
Inde suga peteret dum vrbem trepidante Quirinam
Per pontem à Milvo, qui sibi nomen habet:
Pondere pons nimio, peditumque equitumque gravati

Pondere pons nimio, peditumque equitumque gravatus Corruit, & Maxens flumine sorptus obit.

Ante pridem meritum, qui sorte effugerat ignem: Tanta luit tandem crimina mersus aquis.

Aur. Vict. de Cas. & in Epit. de vita Const. lib. 1. cap. 3.

## Der Maxentius.

Dem Känser Constantin,
Nachseiste ohn Verdruß/
Durch Krieg wolt richten hin/
Hats Glück als anderst wollen/
Constantin überwand/
Daß Marents must verstollen/
Flichen mit Spott/ und Schand:
Cylt nach der Stadt Quirin,
Alidort zu suchen Hülff/
Die Bruck brach mit ihm ein/
Versenkte ihn in Milu.

Deposuit potentes de sede. Luc. cap. 1.



Er hat abgeseizt die Gewaltigen von dem Stuel. Luc. cap. 1.

appending the many

## METIUS.

Onne tuus quondam; fateare Albania Princeps,
Metius horrenda, morte peremptus erat?
Cum facra Romanis, iurasset fædera pacis,
Fædera mox iterum ruperat arma movens.
Hostibus atque Diis exhinc exosus, & ultus,
Post brevi in hostiles incidit ille manus:
Persidiæ variis, mox in diversa quadrigis
Distractus geminum solverat inde scelus.

Liv.lib. I.cap. 29.

### Metius.

Ir ist bekandt / Albaner Land /
Was sür ein Lohn / der faische Mann /
Für sein Mannaid empfangen:
Er hat den Frid / den Kömern mit
Eim theurem And versprochen /
Nach kleiner Zeit aber allband
Den Frid / vnd And gebrochen /
So groß Antrew / bracht Gott ein Scheu /
Thet sehr die Kömer beissen /
Die liessen bald gebracht in Grwalt /
Ihn von vier Pserden treissen.

Pacem sequimini cum omnibus, & sanctimonaim. Hebr. cap. 12.



Fleisset auch deß Frieden gegen jederman/ vnd der Heiligung. Hebr. cap. 12.

X

TEU-

## TEUTEBERTUS.

Ex Teutebertus cervum insectatus, in antro
Sylvestrem reperit sonte, pavetque bovem:
Rex vt eum effugiat, ludatque surore sequentem,
Post veterem quercum currit, ibique stetit:
Fronte sed impavida repetito sæpius ausa,
Oppositam quercum bestia sæva petit
Decidit hine fractus concussa ex arbore ramus,
Quo rex mortisero vulnere læsus obit.

Job. Ludo. Gottsri. Chro. Part. 5. fol. 418.

König Teutebert.

Em Gwilde sette nach/
Rönig Theodebert/
Ein unverhoffte Sach/
Ihn gähling widerfährt/
Ein wilder Ochs daher/
Un ihm gant grümmig rennt/
Darob erschracker sehr/
Wust nicht woauß so b'hend/
Hinter ein Niche groß/
Er sich zu schützen stelt/
Der Ochs so starck dranstoß/
Daßer zuruck geprelt/
Durch diß ein alter Ust/
Von Baum gebrochen ab/
Den Rönig traff so sast/

Daß er den Geiff auffgab.

Hestetni

Hesterni quippè sumus, & ignoramus, quoniam sicut verba dies nostri super terram.

Job. cap. 8.



Denn wir sennd von gestern her/ vnd wissen nichts/denn vnser Leben ist wie ein Schatten auff Erden. Job. cap. 8.

## TEUTONICUS.

Eutonicus nomen, qui dux sortibus ab urso. Ac scelere omnigeno plenus Agazo fuit, Impius haud Numen, mortemve, stygemve timebat. Arte malà à quovis, vulnere tutus erat:

Teutonico hunc bello, tandem capere Croata, Nil in eum at Sclopis, nil frameisque valent:

Terræ ergo infossi caput (haud magica arte juvante) Mox tormentorum comminuêre globis.

Harsd. der groffe Schaublaß. par. 2. cap. 70.

Ugazo.

I In Obrist Teutsches Bluts/

Agazo gnant von Peeren!

Von dem als boß/nichts guets/

War überal zu hören:

Dann Holl / vnd Himmeler /

GOtt/vnd Todt nur verlachte/

Stainvöst vor allem G'wöhr/

Durchs Teuffels Runft sich machte/

Durch der Crobathen Wits/

War gfangen diser Höchten/

Als an ihm aber G'schulz/

Und Sabel nichts vermöchten/

Grueben sie disen Trops

In d'Erden biffan Kragen:

Und theten ihm den Kopff/

Mit Stuck - Ruglen zerschlagen.

Repurgabit enim quasi paleas serrum, & quasi lignum putridum, æs. Job. cap. 41.



Er achtet Ensen wie Stroh / vnd Aerkwie faull Holk.

Job. cap. 41.

 $X_3$ 

BASI-

### BASILIUS.

Il stabile in mundo est, nil sceptris, nilque coronis
Fidendum; quemvis nam sua fata manent:
En quæ, te Basili mortis lachrimosa sigura
Sustulit è medio, Cæsar honore joco:
Bis vbi jam denos tenuisses sceptra per annos,
Cervus & è vita, te rapit atque throno:
Hunc dum persequeris, cornu te prendit, & aussert,
Quo te non poterant sceptra thronúsve sequi.

Joan. Ludo. Gottsfrid. Chro. Part. 5. fol. 471.

Basilius.

Rau weder Gron / noch Thron / Nichts sicher ist auff Erden /

Was Gott bestellt voran/

Muß einem jeden werden?

Was hat Balili dich/

Duglücklicher Regent/

Für Unglück jämmerlich/

Und gabling angerennt?

Als dunum zweinzig Jahr/

Die Känsers Grongetragen/

Und einsmals ohngefähr/

Eim Hirschen thest nachjagen;

Der Hirsch sich gähling wendt / Und fast dich mit dem Gweich /

Der machet dir ein Endt/ 2Bas hülfft dich Cron/vnd Reich? Iste moritur robustus, & sanus. Job. cap. 21.



Diser stirbt frisch/vnd gesund.

Job. cap. 21.

### OKITCHIANA.

Sol nec adhuc cursu, lustrum properante peregit,
Mors quod ad Okitchim edita rarasuit:
Vir suit, hic samulam surti, insimulaverat unam,
Sive insons suerit, nescio sive rea:

Ante domum ad palum hanc hyemali nocte ligatam,

In pænam gelidâ, tam diu inundat aquâ,
Donec eam glacie, concretam herus ille peremit,
Hæc merito dici frigida mors potuit.

In Croatia.

Ofhurchen.

Och fünffmal nicht / den Lauff verricht / Die Sonn mit ihrem Wagen;

Daß sich ein That 3° Ofhürchen hat/ Gank selkamb zugetragen:

Sein Magdein: Mann/gfast in Argwohn/

Als obsie was entragen/

Ob nun die Magd/folch That gewagt/ Kan ich für gwiß nicht sagen:

Doch nahm er die / und bunde sie / Im Winter an ein Dfahle /

Nackend / vnd bloß / vnd sie begoß /
Mit Wasser sovil mable /

Bißsie zu Enß/auffsolche Beiß/ Ertödtet gank gefrohren/

Da gwiß nicht hat / sein Prædicat, Der kalte Todt verlohren.

Anims

Anima viri impij desiderat malum, non miserebitur proximo suo. Prov. cap. 21.



Die Seele der Gottlosen wünscht arges / vnd ist dem Nechsten nicht barmherzig. Prov. cap. 21.

Y

ASCLE-

### ASCLEPIADES.

Olim qui medica, summus in arte suit:

Funere jam elatos etiam (si credere sas est)

Creditus est vitæ reddere posse viros:

Attamen occiduæ ducens jam lustra senecæ

Per scalas gradiens decidit inde senex:

Decidit, & longæ disrupit stamina vitæ,

Arte sna redijt, non redivivus adhuc.

Plin, lib. 7.

## Asclepiad.

Ung billich hat Asclepiad
Groß Land gebracht den Alten:
Alls welche ihm / in ihrem Sinn /
Fin einen Abgott g'halten:
Ja daß et sen / der Arzenen /
So funfireich (wer es glaubet)
Der durch ihr Macht / zum Leben bracht
Die / der Todt schon geraubet;
Als diser Greiß / nun Tauben-wenß /
Die Stiegen eingefallen /
And dazumahl durch schweren Fahl
Brach Hals / vnd Kiren-Schalen;
Vil glaubten fren / durch sein Arznen /
Aber vmbsonst: bis heunt sein Kunst /
Noch dise Prob nicht geben.

Vigilate, quia nescitis qua hora Dominus vester venturus sit. Matth. cap. 21.



Darumb so wachet / dann ihr wisset nicht / welche Stund ewer HErr kommen wird. Matth.cap.21.

### IN PELLIBUS.

Urtim suppositis Roma arserat inclyta slammis
Author habebatur suspicione Nero:
Ecce quid hic faciat, Geticis crudelior ursis,
Tali ut se purget suspitione Nero;
Christicolis salso incensæ scelus imputat vrbis,
Ac dirâ interimi morte plerosque jubet:
Pellibus insutos variarum quippe ferarum,
Ut discerpantur, project ante canes.

Suet. in Neron. cap. 38.

## In Häuten.

A die Statt Rom/ in voller Flamm
Geprasselt / vnd gebrunnen/
War der Vermuth/ durch glegte Glut
Hab Nero diß angspunnen/
Daß disen Wahn / der greulich Mann /
Kinstlich von sich abkehre;
Ein solche That er gibet hat /
Drob grausen trueg ein Bere:
Sans falschlich zwar / der Christen Schaar /
Er dise Brunst auffdichtet /
Ind sie dann auch / nach seinem Brauch /
Sans jämmerlich hinrichtet /
In rohe Häut / der Thier / die Leuth /
Sovil er Christen genden /
Einmachen hieß / vnd werssen ließ /
Jum zeissen vor den Hunden.

In patientia vestra possidebitis animas vestras.

Luc. cap. 21.



In ewerer Gedult werdet ihr besitzen ewere Seelen-Luc. cap. 21.

Y<sub>3</sub> DEMO-

### DEMOCLES.

Um Democlem ad turpes raperet Demetrius actus,
Vidit, & effugium, non superesse puer:
Quo se transsigat circumspicit undique serrum,
Quo se præcipitet, quærit ubique locum:
Cui caput illidat nullus sese angulus offert,
Denique quo evadat, nil habet ille, probrum:
Cernit aquis plenum serventibus ergo sebetem,
Insilit has, & sic, ne violetur obit.

Joan. Rav. Text. Offi. lib. 2. cap. 98. fol. 210.

### Democles.

Um Venus Brauch / der gaile Schlauch / Demetrius wolt haben / Den Democlen, den fein / vnd schon / Den wunder-feuschen Knaben / Der vmb ein Wehr / schaut hin und her / Darmit sich vmbzubringen / Rein Tenster hoch war / oder Loch / Durch solches abzuspringen; Rein Ect / noch Wand / er irgend fand / Den Kopff dranzu zerstossen / Kein Mittel war in difer Gfahr/ Bu flieben geille Bossen: Hort Wunderthat/im selben Badt/ Ein Glehier voll Waffer sotte/ Stirrst fich da drein / vnd fturbe rein/ Sper seins Buelers spotte.

Patientia autem vobis necessaria est, ut voluntatem Dei facientes reportetis promissionem.

Hebr. cap. 10.



Gedult aber ist euch vonnöhren / auff daß ihr den willen Gottes thut / vnd erlanget die Verheissung.

Hebr. cap. 10.

## JORDANUS.

Promisit Siculo fors uxor adultera Mæcho,
Conjugis Henrici sceptra thronumque sui:
Sceptra, thronum, diadema sitit Jordanus adulter,
Quærit adulterio, quod probitate nequit:
Cæsar eum prendit, serrato dêinde reponit,
Totus qui apposito canduit igne, throno:
Tempora circum etiam redimit candente Corona:
Illius extincta hoc, vita, sitisque modo est.

Arnold. lib. 5. cap. 1.

## Fordanus.

Cepter / vnd Kron / versprochen schon / Känser Beinrichs sein G'mahel/ Ein andern Mann / getriben an / Durch geilen Liebes - Stahel/ Nach Thron / und Kron / durst den Jordan? Sowar def Buelers Titl/ Weil er nun dran / mit Recht nicht fan / Sucht ers durch Laster = Mittl/ Dem Kanser fund / es wurd zur Stund / Er ihn befahl zu holen. And seken an ein ensen Thron/ Soglinend stund auff Kolen / Ein gluende Kronans Saubt hinan/ Er ihm auch segen liesse/ Sehhin Fordan/nach Kron / vnd Thron/ Dein langen Durft nun buffe.

Quid ergo prodest ei, quòd laboravit in ventum. Eccles.cap.5.



Was hulfft es ihn dann / daßer in den Wind gearbeitet hat. Eccles. cap. 5.

### SERVIUS.

Ullia jam proprium vitam exuit ante maritum, Lucij utillicito possit amore frui:

Ambit in hunc sceptrum, & patriam transferre coronam.

Illius hinc perimi justit, & ense patrem:

Occisus medià jacuit Pater inde plateà,

Quando illac curru filia carplit iter:

Horror equas stiterat; magis illa, sed instat, & urget, Itque supra proprium sic tygris ista patrem.

Flor. lib. I. cap. 7.

### Gervius.

Uß fren / und froh thre Lucio / Nur Tullia könnt genüssen /

Hat che voran / jhr rechter Mann /

Durch Gifft ombkommen muffen:

Dem Buler dann ihre Vatters Cron/ Auffs Haubt himumb zu setzen:

Schafft sie / und wolt / der Buler solt /

Den Vatter auch auffmößgen/

Das g'schah zu Tag; der Vatter lag/

Schontodter auff der Gassen/

Alls fie fich gleich / schnell sporen streich /

Zum Buler führen lassen;

Die Pferdt stehn still / feins weiter will / Sie schrent/fietreibts/anstrenget/

Fort voll Begühr/dif Enger = Thier

Vber den Vattern sprenget.

Non des mulieri potestatem animæ tuæ, ne ingrediatur in virtute tua, & confundaris.

Eccles, cap. 9.



Laß dem Weib micht Gewalt über dich / daß sie nicht dein Herr werd / vnd dich zu schanden mach. Eccles. cap. 9.

Z 2

CYR-

### CYRSILUS.

Ellum inter Persas, Græcósque exarsit: Athenas Difficili Xerxes obsidione premit.

Civibus hoc concors, proprijs prius ignibus urbem, Perdere, quam Persis cedere, fædus erat:

Cyrsilus, ut populi, Patriæque salutis amator,

Consuluit se vel dedere, vel sugere:

Protinus obruitur cum prole, & conjuge faxis,
Duci confilio plebs furiosa neguit.

Joan. Lud. Gottfri. Chro. part. 2 f.115.

### Cyrsilus.

Le Xerrie Heer/Athen nunmehr/ That allerseits umbringen:

Als die sehr poch/vnder das Joch/ Die stolke Statt zuzwingen:

Ein festen Bund / schwuren zur Stund / Die Burger all benm Leben:

Che allesamb der Zeuer-Flamb/ Als Xerri auffzugeben:

Als algemach Cyrsilus sah/

Die euffrist Noth anziehen/

Saber den Rath/man soll die Statt/ Auffgeben/oder fliehen:

Gleich ihrmit Stain die ganke Grain / Sambt Weib und Rind that tödten /

Dann guter Rath/ist-schon zu spatt/ Woniemandt sich will retten. Expedit magis ursæ occurrere raptis fœtibus, quàm fatuo confidenti sibi in stultitia sua.

Prov. cap. 17.



Es ist besser eim Beeren begegnen / dem die Jungen geraubt seint dann einem Narzen / der sich verläst auff sein Narzheit. Prov. cap. 17.

Z 3

SE-

### SEGNIENSIS.

Egniaci exierat puer hospitis unus ad hortum,
Vix quadringentis passibus urbe procul;
Prendit eum subito prægrandi corpore serpens,
Qui suit & caudas visus habere duas,
His veluti binis miserum implicat undique spiris,
Atque venenato dente, halituque necat,
Deinde suum reperit genitrix mæstissima natum,
Tot tamen ex monstri morsibus exanimem.

In Dalmat.

Gegniensis.

Or Zenger & Statt / ein Knab sich hat /
Etwas hinauß begeben /
Dierhundert Schritt / vil weiter nicht /
Da kosiets ihm sein Leben /
Ein Schlangen groß / gah daher schoß /
Mit zwen gar langen Schwaissen /
Erschröcklich sehr baumbt sie daher /
Mit zieschen / vnd mit pfeissen /
Stit zieschen / vnd mit pfeissen /
Sie sprang in ihn mit Ungestimm /

Und gleichfamb gantz einschnirte / Sie truckt ihn sehr/ bis immer mehr/

fo lang er sich nur rührte/ Er starb dahin/ sein Mutter ihn/

Zwar hat hernach gefunden

Aber schon todt / erbarm es GOtt / Gank voller Gifft und Bunden. Sed & serpens erat callidior cunctis animalibus terræ, Genes, cap. 3.



Und die Schlang war luftiger denn alle Thier auff Erden. Genes. cap. 3.

CA-

## CAPITANEUS.

Agnus Alexander, Thebenam caperat urbem,
Illius occidit, tunc Timoclea Ducem.
Ille pudicitiam casta violaverat; & quò
Thesaurum abdiderat, dicere deinde jubet:
Qua placida justum retinens sub fronte dolorem,
Cisternam monstrans, hic ait omnis inest:
Dúmque inde inspexit, pedibus retro illa levatum,

Cisternæ immittens, fraude, petrisque necat.

Justin. lib. 11. cap. 3.

Haubtman.

Les Theber Statt/der Potentat/ Auß Macedon eingnommen/

Sein Haubtmann ist / durch Weiber List /

Der Democle umbkommen:

Die keusch Matron / der geile Mann/

Hat spöttlich nothegezwungen

Hernach den Plak/wosse den Schak/

Versteckt / zu weisen trungen:

Sie last sich ein / vnd stelt sich fein /

And führt ihn fort / als zu dem Orth/

Das ware ein Ensteren/

Als er nab sach / nimbt sie ihn gach/ Von hinterwerths benn Vainen /

Stürft ihn hinab/daswar sein Grab/ Würfft ihn dann 3'todt mit Stainen. Domus & divitiæ dantur à parentibus: à Domino autem vxor prudens. Prov. cap. 19.



Hauß und Gütter erbt man von Eltern/aber ein vernünfftig Weib kombt aigentlich vom Heren. Prov. cap. 19.

A a

PI-

### PICE.

On tibi Nero hominum tot millia tecta ferarum Pellibus, à canibus dilaniata satis? Insuper obvolvi lino, pinguedine, cerà Ac pice perfundi, tot scelerate jubes. Postea eis veluti candelis addere flammam:

Hocque ut lento homines, igne crementur agis. Lumina Roma tibi hæc, luxêre, ut sæcula cernant, Bellua quam fuerit sanguinolenta Nero.

Euseb. hist. 2. cap. 24.

## Mit Bech.

Ust Nero dann/nicht gnug daran/ Daß du die Penn erfunden: Die Christen-Leuth/in Thursen Häut/

Zerreissen ließt von Hunden?

Auch vil im Flacks g'wücklet mit Wachs

Und Dech last überrinnen/

Wie Kerken dann sie zunden an 🖊

Und allgemach verbrunnen:

Heists Abend spatt / sie in der Statt /

Auff alle Plats außtheilen /

Da brennen sie / da leuchten sie /

Mit Jammer = G'schren-wnd heilens

Wift ihr villeicht/warumb sie gleucht/

Daß alle Welten lesen

Rundten darben/was Nero sen/ Für Greuel - Thier gewesen. Vasa figuli probat fornax: & homines justos tentatio tribulationis. Eccles. cap. 27.



Die Geschier deß Haffners werden im Osen bewehrt / der gerecht Mensch in der Ansechtung und Versuchung der Trübsal. Eccles. cap. 27.

Aa2

IN

### IN PATIBULO.

Mille licet furcas, mille patibla struas.

Hos alibi infami suspendunt arbore collo,

Uno alibi, ac alibi rursus utroque pede.

Per costas alibi suspendunt sune, yel unco:

Per costas alibi suspendunt sume, vel unco Imponunt alibi sapius hosce rotis:

Quidquid agatur adhuc, numero fine furta patrantur:
Mille licet plectas, furta patrata modis.

In Europ.

An dem Galgen.

? Swird niemahl/der Straffen Zahl/ Die Dieb genug erschröcken:

Galgen und Creuk/thue allerseits/

Sovil du wilft auffstocken:

Von diser Schaar/aufshenckt man zwar/ Benn Hals die/ die benn Füssen:

Bey einem den / difen ben zween /

Daß sie nur schwar gnug buffen:

Mit Haggen hie: mit Stricken die

Man auffhenckt ben der Seiten/

Javilman hat/gelegt ans Rad/

Von disen schlechten Leuthen:

Manstraffts ja boch/so kan man doch/

Die Diebstahl nicht abschaffen:

Erdenck mit Fleiß/noch tausent Weiß/ Der allerärgsten Straffen. Qui furabatur, jam non furetur. Ep. 5. ad Eph. cap. 4.



Wer gestolen hat / der stele nicht mehr. Ep. 5. ad Eph. cap. 4.

Aaz

IN

### IN PALO.

Nnumeras quamvis intusque forisque dolores,
Maturæ vitio, vitáque mórsque ferat:
Usque tamen plures feritas humana dolorum,
Quotidie species reperit, atque modos:
Quin etiam miseros pallo transsigit acuto,

Quin etiam miseros pallo transfigit acuto, Perfidiæ si quos comperit esse reos,

Illi humero, huic collo, huic per synciput exit acumen: Nonnullis palus transit utrumque latus.

In Ung. & Croat.

Auffdem Pfal.

Je groß Zahl/der Schmerk und Dual/ So Todt/und Leben häuffen/

Von auß / vind inn / fan Menschen Sinn

Zwar niemals gnug begreiffen/

Mehr immer doch der Menschen noch

Ihr Grausambkeit nachgrundet/

Mit groffem Fleiß/ und neue Weiß/
Der Penn/und Todt erfindet:

Zu difer Zeit/man gar die Leuth

Von denen man kan wissen /

Daß sie dem Feind Verräther sennd/ Ung'spikte Pfälthut spissen:

Dageht der Pfal/ dem manichsmal Benm Ropff auß/dem benm Gnücke:

Dem durch die Seit / der stirbt ben Zeit / Rans halten für sein Glücke. Injusti autem disperibunt simul.

Pfal. 36.

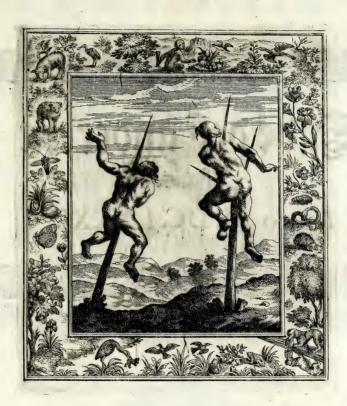

Die Ingerechte aber werden vertilget mit einander. Psal. 36.



## Ende deß anderten

Thails.

Anno M. DC. LXXXI.



# THEATRI MORTIS HUMANÆ,

## PARS III.

Id est:

## VARIA TORMENTA DAMNATORUM.

Dder:

Schau, Bühnel

Des Menschlichen Todts/

Dritter Thail.

Interschiedliche Höllen: Penn der Versdambten vorgestellet.



### DÆMON.



At duce me summas lapsa es vagabunda per auras. Me duce nunc immas ingrediare plagas. Nempe decent atros hæc præmia tetra labores, Tales póstque vias talis agenda quies.

### SAGA.

HEu miseram! quanti excipient mea gaudia luctus! Post libertatem quis mihi carcer erit!

## Der Teuffel.



The grug gefahren hin vnd her / Auch meiner Fligl gnoffen. Anjeko bender Höll eintehr / Dein Rest wird also b'schlossen.

## Die Her.

US As schwäre Band und großes Leid Ein fleiner Wollust bringet! Auff wenig Dänk/ und kurke Freid/ Uch/ Wehman ewig singet. Nolite dare locum Diabolo. Ephes.cap. 4.



Gebt auch nicht raum dem Teuffel. Ephes. cap. 4.

Bb 2

### Dæmon.

Thera quæ scandit, Superssque abstraxit honores,
Nunc cadit ad Stygios, detrahiturque socos.
Ut gemat in slammis crimen, quod in ore patravit,
Dignior hæ sauces sunt, meliorque locus?

## Blasphemator.

ERgo breves plectent æterna silentia voces?
Flammea pro verbis flumina & ore fluent.

## Der Teuffel.

En Himmel du angriffen hast / Und Gott sein Ehr gestohlen / Der höllisch Rachen dich nun fast / Jetzt pfeiff auff disen Rolen.

## Fluecher+

Jung auffewig bift verlohrn/ Ourch dich was hab ich g'wunnen? Nichts/als die Höll/vnd Stees Zorn/ Oas heift senn vnbesunnen. At qui Blasphemaverit in Spiritum Sanctum, non habebit remissionem in æternum.

Marc, cap. 3.



Wer aber den Heiligen Geist löstert & der hat kein Veragebung ewigklich.

Marc. cap. 3.

Bb3

Da-

### Dæmon.

Ivideris medius, qui sacris, atque profanis,
Debita partiri tempora nolueras.
Hic lege supplicium, legum contemptor, & osor;
Sic seriere, sacros ni feriere dies.

## Qui non sane edificavit Festa.

Uàm gravis hic vetitos compensat pœna labores, Et quæ desidiam dona, dolórque manent?

## Der Teuffel.

Ein Unterschid der Zeit hast g'macht/ Und GOtt nichts lassen g'nüssen/ Wirst darumb von ein ander g'schlacht/ Und must die Unbild büssen.

Der keinen Fenrtag nicht geheiliget.

Mit was nassen Fenrtäg/ Mein Arbeit wird bezallet! Was grosses Weh/was Schmerk und Klag/ Mein Trägheit überfallet! Memento vt diem Sabbati Sanctifices. Exod. cap. 20.



Gedencke deß Sabbath = Tags / daß du ihn Heiligest. Exod. cap. 20.

### Dæmon.

Ura meis posthac manibus tua colla domabo, Quæ monitis slecti non potuere Patris. Tam pia qui quondam laniasti viscera Matris Impiè, visceribus nunc spoliare tuis.

### Inobediens.

HVc cecidi (ductus quia sprevi stulta paternos) Et lachrymis risus desseo mæsta meos.

## Der Teuffel.

Dein Hals so schwere Burd/ Dein Ungehorsamb bindet/ Der wider seine Eltern murt/ So schärffe Richter findet.

## Ungehorsamb.

Sh Gottloß/vngerathnes Kind Hab g'spottet meinen Vatter/ Nun werd ich g'mekget/wie ein Kind/ Und angesteckt an Bratte. Maledictus qui non honorat Patrem suum, & Matrem suam. Deut. cap. 27.



Verflucht sen / wer sein Batter und Mutter unehret. Deut. cap. 27.

Cc

Tipite crudeli latro crudelior hæres,
Cui teneras plantas sternere lusus erat.
Et qui vix natos rapiebas arbore sructus,
Hoc tremis in rutilo discruciande seru.

#### Latro.

C Edibus ipse sui vitæ mihi prædo perennis, Quæque dedi serro sunera, morte luc.

### Teuffel.

Off gleiche Thatten man da pflegt Ein gleichen Lohn ertheilen. Der andere mit dem Spitz erlegt/ Muß in den Spitzen henlen.

## Todtschläger.

It frembden Todt mir felbsten ich Das ewig Leben gnommen/ Gemachte Bunden/Hib/vnd Stich/ Auff mich anjeho kommenQui percusserit hominem volens occidere, morte moriatur. Exod. cap. 21.



Wer einen Menschen schlägt/der Meinung ihn todt zu schlagen/der soll deß Todts sterben. Exod. cap. 21.

Cc 2

 $D\alpha$ -

Vi geminas animas, scorti, propriámque necasti,
Hanc sceleris pænam latro, & adulter habes.
Nunc tua serpentes exsugunt viscera, nempe
Plena venenatis quæ scatuere sibris.

#### Adulter.

UT vetitos violâsse thoros rota plectit acerba!
Córque thronus Cypriæ quæ modo monstra gerit?

## Der Teuffel.

Il Iff frembde Nasier gflogen bist/ In disem Beth nun rasie/ Die Krott dein gifftigs Hertz zerfrist/ Nach frembden Fleisch setzt faste.

## Ehebrecher.

Sebruch O grosse/schware Sund/
Sast mir all Glider brochen!
Ein kurke Freud/so schlecht und gschwind/
Schau: wie sie wird gerochen!

Maledictus, qui dormit cum vxore proximisui.

Deut, cap. 27.



Verflucht sen/wer ben seines Nachsten Haußfrau schläfft. Deut, cap. 27.

Nica cui fuerat loculos reserâsse voluptas, Et vacuas opibus deseruisse domos; Faucibus elisis clauduntur guttura, quæque Prædata est alijs, præda sit ipsa Stygis.

#### Fur.

D'Iscite: quanta leves sequitur jactura rapinas; Quando animæ damnîs nunc luo surta mez.

### Der Teuffel.

Er frembde Riften auffgespört/ Auch andere betrogen; Vor ihm ein solcher Lohn gehört/ Er wird ihm selbst entzogen.

#### Der Dieb.

Mgrechtes Gut/wie bist so schwär/ Und theuer zu bezahlen. Wer dir nach geht/der fählet sehr/ In solche Händ thut fallen. Fures regnum DEI non possidebunt. 1. Cor. cap. 6.



Dann weder die Diebe werden das Reich Sottes besitzen. 1. Cor. cap. 6.

Suámque vocas alios, te facis ipse reum.

Carpsisti innocuos, nocuos nune carpimus artus,

Quámque parasti alijs, hæc tibi pæna venit.

# Falfus Testis.

OMnibus heu membris crimen, quod sola patravit Lingua, luo; & laceror dentibus ipsa meis.

## Der Teuffel.

Aft manichen falschlich angeflagt /
Sein Ehr und Gut benommen /
Darumb mit Zangen wirst gezwägt /
Vmb alle Glider kommen.

# Der falsche Zeug.

Falscher Zeug/gottloser Mund/ Was bringst du mir vor Schmerken. O häst die Warheit gsagt so rund/ Wie ichs erkennt im Herken. Testis mendax peribit. Prov. cap. 21.



Ein lugenhafftiger Zeug wird ombkommen. Prov. cap. 21.

Dd

Na in carne duos divellere fæve volebas,
Ut pro delicijs pars foret una tuis.
Impia vota luis, filsóque in corpore fentis,
Quam grave velle facri frangere vincla thori.

# Qui cupit alienas vxores.

Proh dolor! in partes distrahor ipse duas!

# Der Teuffel.

Er Sottes Band zertrennen wil Und zwen auß einem machen / Der ist ihm selbsten auch zu vil / Muß von einander krachen.

### Der andere Weiber verlangt.

Såt ich meine Liebs - Gedancken Go fren nicht laffen schiessen! Såt ich sie g'halten in dem Schrancken! Wurd sie so hart nicht bussen. Averte faciem à muliere compta, & ne circumfpicias speciem alienam. Eccles.cap. 9.



Von einem schönen Weib wend dein Angesicht / vnd hab nicht Lust zu sehen an frembd Gestalt. Eccles. cap. 9.

Dd2

Uid votis juvat insanis aliena tulisse,
Si valeant pellem damna cupita tuam?
Quam labor, & natura dedit, quam sidera sortem,
Utendum est; aliud vertitur in vitium.

## Qui suis non contentus.

PRopria nunc perdo, quia quondam aliena cupivi, Et desiderijs ingemostulta meis.

### Der Teuffel.

Er frembdem Gut und Gelt nach geht / Geht gfährlich jehner ihret. Wann es mit ihm am besten steht / Gich gählingen verliehret.

# Der mit dem seinigen nicht zufriden.

US ich nie g'habt / auch nur begehrt /
SNuß mit der Haut bezahlen;
Wann dich dein aigner Balg beschwärt /
Laß frembdes Gut dir g'fallen.

Væ, qui conjungitis domum ad domum, & agrum agro copulatis víque ad terminum loci.

Esai, cap. 5.



Wehe denen/ die ein Hauß an das ander ziehen/ vnd ein Ucker zum andern bringen/ biß zur Marcke hinan.

Esaieap. 5.

Dd3

Nvitus nostro posthac inflabere sumo,
Et nimium claras experiere saces.
Vt, quô peccavit, nunc sit sua pæna superbo,
Quíque prius placuit, torqueat ipse vapor.

### Superbus.

A Stramihi visus nuncatra in luce corusco,
Horrido, & infami totus ab igne mico.

### Der Teuffel.

Er gar zu klein zu groß senn wil / Der kan nieht lang bestehen / Rombt von dem Dunst hincin zu vil / Muß von einander gehen.

# Der Hoffartige.

If meines Hochmuthsift die Denn/ Daßich vor Dampffzerperste/ Wars niemahl werth/ hab wollen senn Doch überal der erste. Qui se exaltat, humiliabitur. Matth. cap. 23.



Wer sich selbst erhöhet / der wird ernidriget. Matth.cap.23.

Ignus avaritiæ scyphus est, sic ære liquato
Pascitur, & rutilum cum pice sulphur edit.
Vnica nunc tantas explebit guttula sauces,
Maxima Pastoli quas nequiere vada.

#### Avarus.

A Ere gravis tumui, semper tamen amplius hausi, Jam Satis, & Nimium vox mea semper erit.

### Der Teuffel.

Er einmal satt / nur mehr begehrt / Dem gibt man unser Gersten / Vor solchen diser Lössel ghert / Wird haben gnug am ersten.

### Der Geißige.

Seitz wo haft mich hingebracht / Wie schwar muß ich dich bussen! Was ich vors liebste hab geacht / Zur Penn ins Maul thut flussen. Avari regnum DE I non possidebunt.

1. Cor. cap. 6.



Dann weder die Geißigen werden das Reich GOttes besitzen, 1. Cor. cap. 6.

Ee

Dlpha-

Alia post epulas bellaria rara sequentur,

Hæc stomachum claudunt, conciliántque samem.

Ventriculúmque levant jejunia nostra, gravatis

Post nimios danda est hæc medicina cibos.

### Gulosus.

PLura ego qui quondam, quam quæ decuere, vorabam. Nunc fameo, quas & nauseo, gusto dapes.

### Der Teuffel.

Er hin und her zuvil gebraft/ Verbottne Speisen gnossen. Jetzt entlich diß Confect auch hast/ Wirst dich daran bald stossen.

# Der Prasser.

Er übrig Fraß/vnd Filleren Mit Hunger wird gepüsset! Vor wem ich hab den höchsten Scheuch! Man heuffig mir eingiesset: Væ vobis? qui saturati estis, quia esurietis.

Luc. cap. 6.



Wehe euch die ihr voll sennd / dann euch svird hungern.
Luc, cap. 6.

Ee 2

Dæ-

Mpuros avidis consumo dentibus artus, Excoxit flammis quos Cytheræa suis, Vivus, & extinctus Lascivus in ignibus ardet, Post Paphiæ nostros excipit ille socos.

## Luxuriosus.

Rgo luenda brevis restat sine sine voluptas?

Et Cypriæ in Stygias tandem abiere saces?

## Der Teuffel.

Mreiner Leib mein liebste Speiß/ Un dir die Zahn ermatten/ Gefressen wird ausst dise Weiß/ Den Venus hat gebratten

## Der Inkensche.

Meusche Lieb/verbainte Hitz/
Wie hart bist zubenemmen/
So lang in disem Bad schon schwitz/
Und kan dich doch nicht deinmen.

Qui se jungit sornicarijs, erit nequam putredo, & vermes hæreditabunt illum. Eccles, cap. 19.



Der sich zu den Hueren gesöllet / der wird zum Schalck-Motten / und Würm wird er erben, Eccl. cap. 19,

 $E_3$ 

Dx-

Pse tuos tibi sæve vngues in viscera quondam Torsisti, & proprius dente Tyrannus eras. Desine lassatis tua membra ferire lacertis, Jam manibus nostris dilaceranda manes.

#### Invidus.

Am fleo, Stulta meos, alienis læta, Dolores, Quæque invidi alijs, nunc careo ipsa bonis.

## Der Teuffel.

Ein eigner Hencker g'wesen bist/ Lebendig dich vergraben/ Der ihme selbst das Hertz absrist/ Den thut man also laben.

#### Der Neidige.

Ub anderen ihr Glück verflucht/ Und g'wunschen nur den Schaden! Was ich vor meinen Nächsten g'sucht/ Mir selbst hab auffgeladen. Væ illis, qui in viam Cain abierunt. Epist. Iudæ.



Wehe ihnen / dann sie sennd den Weeg Sain gangen.
Epist. Inda.

Cire cupis, cur sictraheris, dirúmque seriris, Indomitam tua te secerat Ira seram. Verbera verberibus plectuntur, & ignibus ignes, Quámque dabas alijs, hæctibi plaga redit.

#### Iracundus.

Ncalui nimiùm furiarum tacta favillis, Candeo nunc Stygijs flammea tota focis.

## Teuffel.

Er eingenommen von dem Zorn Ein Wildes » Thier ist worden » Vor den gehört ein solcher Sporn / Und kombt in diesen Orden.

# Der Zornige.

Je Wunden / so ich anderen g'macht / Mein eigner Leib empfindet / So weit hat mich der Grimmen bracht Vor dem ich gank erblindet. Ira non habet misericordiam.

Prov. cap. 27.



Zorn und ein auffbrechender Grimm/ist ohne Barnd herkigkeit. Prov. cap. 27.

Ac decet ignavos requies, hæe culcitra somnos Insequitur nimios, Sic pigra corda cubant. Pro se, próque Deo tenues sugere labores, Quem sibi straverunt, jam dolet ille thorus.

## Acediosus.

Uám gravis ista quies labor est! Quam somnus acerbus, Et thalami spissi languida membra sovent!

### Der Teuffel.

Iß sanffte Rüß/ vnd feine Nast/ Dein Erägheit hat gefunden/ Der Gottes Dienst ein Feind gewest/ Der wird darauff gebunden.

## Der Träghe.

Michts bleibt mich felbst betrogen.

Maledictus, qui opus Dei facit negligenter. Ier. cap. 48.

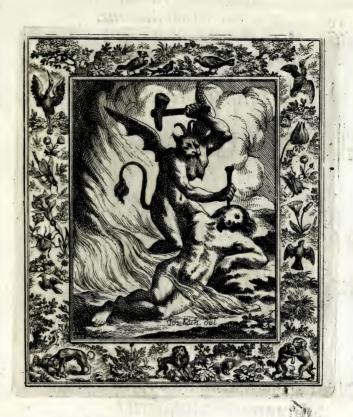

Verflucht sen der deß Heren Werck vernachlässigen thut. Ier. cap. 48.

 $Ff_2$ 

 $D\alpha$ -

Vi sua vipereis tumuerunt sæva venenis
Pectora, & in sibris nil niss virus erat.
Illius immites innectimus artubus angues,
Sint paria vt cordi cætera membra suo.

## Immisericors.

Vondam animo Stygias imitabar dira sorores,
Tandem etiam similis corpore facta sui.

## Der Teuffel.

It solchen Brocken wirst gespielt / Und bratten in der Höllen! Nichts lieber dessen Rachen schlickt / Als dise wilde Gsöllen.

# Der Inbarmhertig.

Spin hat doch mein hartes Hertz Spein arme Seel geführet? Jemehr/vnd mehr da kombt der Schmertz/ Die Hoffnung sich verliehret. Illos autem, tanquam rex durus, interrogans, condemnasti. Sap. cap. 11.

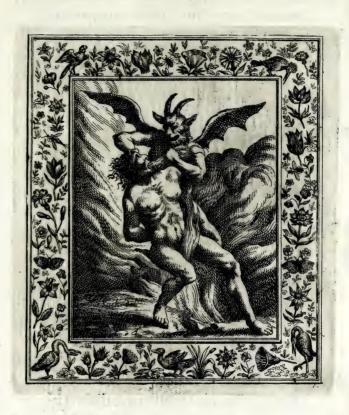

Dise aber hast du als ein strenger König gefragt und ver-

 $Ff_3$ 

Da-

Vàm bene calce polos, & vertice tartara spectas, Immitis Superi cui Rhadamantus erant. Ipse tibi lictor, tibi desperatio sunis, Ipse tibi Iudex, ipse peremptor eras.

## Desperans.

Rimina, quæ poteram lachrymis extinquere paucis, Iam neque tam largo sanguinis amne queo.

## Der Teuffel.

It Cain bist du gar zuweit Von deinem GOtt geflogen/ Verworffen sein Varmhertzigkeit/ Und dich so schwar betrogen.

# Der Verzweifflende.

Sh bin mein aigner Richter gwest / Auch selbst am Baum gebunden! Doch von der Penn mich nicht erlöst / Hab neue Hencker gfunden. An ignoras, quòd periculosa sit desperatio?
2. Reg. cap. 2.

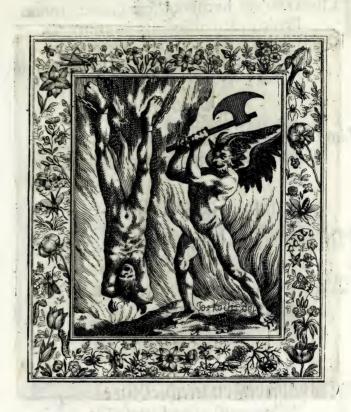

Weistunit / daß verzweifflen / ein gefährlich Ding iff. 2. Reg. cap. 2.

Ltima tandem hæc sunt Usuræ sænora, totum Perdere, & amissas solvere rursus opes. Quid prodest nimijs, & iniquis vivere lucris, Si rapitur, quæte continet, ipsa cutis?

# Usurarius.

OLim Cræsus eram, jam sum miserabilis Irus, Debita, dum neque pendere, pelle luo.

## Der Teuffel.

21 Off difer deiner aignen Haut Un jetzt die Reitung schreibe; Wie vil du gschunden in der Maut/ Ob einer überbleibe,

## Der Wuecherer.

Us hulfft daß ungerechte Gut?
Man muß es doch verlassen.
Und noch bezahlen mit dem Blut/
Bist flug/so thue es hassen.

Facilius est Camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum cælorum. Matth, cap. 19.



Es ist leichter / das ein Gamel durch ein Nadls = Oregehe / denn daß ein Reicher ins Himmelreich komme. Matth. cap. 19.

Gg

Da-

Ngratus cuculus cum Iuda hâc fronde quiesce,
Sublime hoc stratum Proditor omnis habet.
Cassibus ipse meis te prædam incaute dedisti,
Innocuum in nocuas conijciendo manus.

#### Proditor.

Raditor infælix hominum! Nunc lugubre lignum Summa meæ merces venditionis erit!

### Der Teuffel.

ST Or Judas Bruder diser Thron
Und linde Sitz wolftehet/
Ullda auff ewig rasten fan/
Der lang/wie er/vmbgehet.

# Der Veräther.

Ein Seel ich felbst verrathen hab / Und meinen Feind ergeben. Bin gfallen in diß schwäre Grab / Muß ewig alldort leben. Bonum erat ei, si natus non suisset homoille. Matth. cap. 26.



Es were ihm besser / daß derselibig Mensch nit gebohrn were. Matth. cap. 26.

Gg2

Dæ-

Lavibus hisce seras reseramus, & ostia fraudum,
Ut pateant, clausi qui latuere doli.
Præ soribus Fidei species, Pietatis, & Æqui;
Intus Mars, Venus, & Juno suere lares.

### Dolosus.

Quam gravis in lucem plaga, dolórque trahit!

## Der Teuffel.

Ndrey sein aignen Herren trifft/ Hast gar offt hören singen/ Wer lang im Hertz behalt das Gifft/ Der thut sich selbst ombbringen.

### Der Betrüger.

As Falschheit lang verborgen hat /
Rombt entlich an die Sonnen /
UStt mit der größen Schand und Schad
Pflegt dise Sund zu lohnen.

Disperdet dominus vniversa labia dolosa.

Psal. 11.



Der Herr reutte auß alle betrügliche und falsche Leffizen.
Pfal. 11.

Gg3

Vin-

#### Uindicta.

Enta furor nutrit si forte incendia semper,

Plus metue, occultum, præparat ille malum:

Dum tacitis serpit conclusus in ignibus æstus,

Erumpit vivi maxima slamma rogi.

Hinc cor vindictæ consumit sæva cupido:

Et lento tostas ustulat igne sibras.

Sed magis æternis, torrebitur ignibus ille,

Qui spirat tumidus vulnera sæva neces.

# Der Nachgirige.

Er traget Rach / denckt immer nach /
Den andern zwerletzen:
Ein gringe Schmach / wol tausentsach /
Dem Gegner zwerschen.
Fragt nichts darnach / tringt auff die Rach /
Wil, biß ers gführt, nicht weichen:
Das Hertz in Haß / ohn Undterlaß /
Thut als auff Rollen kochen:
Was halft darfür / foll diß andir /
Dann bleiben ungerochen?
Wol nicht gewiß / an disen Spiß /
Werden wir dich nun bratten /
In Ewigkeit / weil du ben Zeit /
Dir dorth nicht liessest rathen.

Ne dicas, quomodo fecit mihi, fic faciam ei : & reddam vnicuiquè fecundum opus suum.

Prov. cap. 24.



Sprichnit / wie mann mir thut / so wil ich wider thun / und ein jeglichen sein Werck vergelten.

Prov. cap, 24.

## Lusor.

Lamma furit, surgitque seris ardoribus ignis,
Terribilesque slagrant, nunc sine sine rogi:
Quique lucri quondam turpem succendit amorem,
Nunc quoque promeritas admovet ille saces
Non opus, ut lignum rapidos quæratur ad ignes,
Aut stipula, aut sænum præbeat auxilium.

Nam folia & chartæ Queis totas perdere noctes Consuevit, flammis pabula digna dabunt.

Der Spiller.

Us Feuer tobt/ sich Heufft und schopt/ Mit allen Gwalt zusammen:

Der Spiller sitt / schröcklich durch hitzt / Auffewig in den Flammen.

Vor gwesen sonst/nach Gwinn dem Brunst/

Die dich zum Spill verlaitet;

Die hat nun dir / sichst du darfur/ Die Höllisch Denn bereitet.

Diß Feuer scharff/doch nicht bedarff/ Noch Baum/noch Block/ noch Scheutter/

Brint dannoch fort / an disem Orth/

In Ewigkeit / und weitter:

Dannes schon sath/sein Nahrung hat/ Un Karten/ und Spill-Bretter

Worben zuebracht/hast Tag und Nacht/ Du GOtt/ und Himmels-Spotter. Nec decipiet unusquisque proximum suum. Levit. cap. 19.



Ihr folt noch liegen / noch betrügen eivern Nechsten. Levit. cap. 19.

### INGRATUS.

Ngratum cujus subit alta oblivio mentem,
Atque mecænatis noluit esse memor:
Naturam hic totam fundamine vertit ab imo
Ordine, nec patitur sistere quæque suo.
Námque omnes natura docet, pecudésque hominésque
Non gerere ingratas, in benefacta sibras.
Idcirco inverso pendet nunc corpore truncus
Serraque mordaci viscera dente trahit.

### Der Indanckbare.

f On aller Zeit / daß Wich / vnd d'Leuth / GStt/vnd Natur mit G'satze Verbunden hat / daß man Wolthat / Mit Danckbarkeit ersetze/ Das thut der Schnack / der Low / vnd Drack / Die Hund/die Wolff/die Beeren/ Der Mensch allein / darff zwider senn / Die gant Natur verkehren / Darff die Wolthat/wann er sie hat/ Empfangen/bald vergessen? Janoch darfür (Ograusambs Thier/) Vbles vilmahl außmessen/ D du Bößwicht / gedenck nur nicht / Daß mans ungstrafft wird lenden; Benn Füssen dich g'henckt über sich / Wur mit der Sag zerschneiden.

Qui reddit mala pro bonis, non recedet malum de domo ejus. Prov. cap. 17.

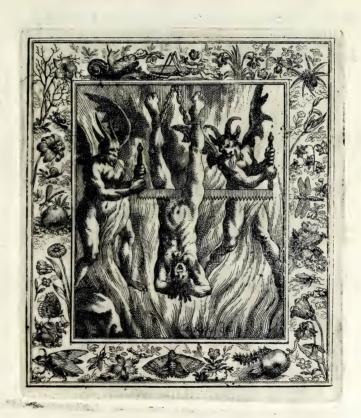

Wer guts mit bosem vergilt / von des Hauß würdt boses nicht abweichen. Prov. cap. 17.

Hh 2

IN-

#### INFIDELIS.

Il magis infidum, rapidæ quàm incendia flammæ,
Multos deludit, perfida flamma dolis
Dum radiat, rutilaque nitet per nubila luce,
Et subitò incautas, ustulat illa manus:
Sit infida licet, justum tamen approbat aurum,
Mentitumque jubar detegit arte sua,
Ergo flamma sidem synceri tentet A chatis,
Si sit vera sides, purior inde redit.

#### Intreuer.

Je Feuer » Flamm / wird recht mit Nahm / Ein Bild der Untreu gnennet: Sie glantst / vnd leucht / wers vngescheucht Ungreifft/wird doch verbrennet: Mit Mund/vnd Hånd/mit Jurament/ Die Treuwird offt versprochen/ Doch bald hernach / vmb gringe Sach / Gants liederlich zerbrochen; Drumb haift es trau/aber wem schau/ Ind nur genauthue schauen/ Gehe sacht / vind leiß / wie auff dem Enß/ So du wilst jemand trauen/ Ewer Intreunur spillet fren/ All ihr untreue G'sellen/ Wist the was fost am gluenden Rost Mans bratet in der Höllen.

Væ duplici corde & labiis scelestis.

Eccels. cap. 2.



Wehe den zwenfaltigen Herken/ und der sündigen Leffken. Eccles. cap. 2.

Hh 3

SCAN-

#### SCANDALUM.

Ui scelus obscuris fædum committit in antris,
Occultè noxas, hic luit ipse suas:
At si luce nesas in aperta turpe patretur,
In plures homines serpit adausta lues.
Accrescitque malum, viresque acquirit eundo:
Vlla nec hanc pestem, jam medicina juvat.
Qui sibras igitur populi sic inficit atrox,
Huic dæmon rursus viscera ventre trahit.

## Aergernuß.

Man allein / oder mit ein / Vbles in g'heim begehet/ Darfür man auch / nach Rechtens Brauch / Die Straffing'heimb außstehet: Wann aber sich man offentlich / Bu sundigen nicht scheuhet: Damals die That ihr mehr zu Schad/ Und Aergernuß gereichet / Zum üblen dann/wird Weib/vnd Mann/ Die Jugend offt verführet/ Drumb drauff hernach ein schware Rach Und gröffre Penn gebühret: Ach wie vil Leuth / durch dein Boßheit / Haftduverführt! Es heisset/ Jetzt lend darfür / der Teuffel dir / Das Jugewend außreiffet.

Væ homini illi per quem scandalum venit.

Matth.cap. 18.



Wehe dem Menschen / durch welchen Aergernuß kombe. Matth.cap. 18.

#### MENDAX.

Ix semel hoc aliquid sincerum prodit ore,
Et semper coxit subdolalingua dolos:
Quod si lingua animi, non fallax dicitur index,
Ut quod mente latet, quid libet illa notet:
Est melius, mendaci ut hic index ore trahatur,
Atque ex supremà, pendeat ille cruce:
Nunc quoque demonstret supremam persidus horam,
Namque hæc mendaces quoslibet hora manet.

## Der Lugner.

Bß deinem Mund/man vormalskund/ Vast hören nichts als Lugen/ Ohn Unterlaß / er überfloß / Mit Falschheit/ und Betrugen: Da muß ja wohl mit Untreu voll/ Deß Herkens Vaß senn g'wesen/ Weil die benm Spundt / das ift benm Mund. So häuffig außgejesen/ Hatst du dann nicht / das edle Glid/ Die Zung GOtt stets zu prensen? Durch rechten Brauch / den Nachsten auch / Troft/Hulff/guts zu erweisen? Beildu es doch / mußbraucht so hoch / Zu lauter falsthen Räncken/ Must du darmit / es hilfft kein Bitt/ Ungnaglet ewig häncken.

Mendacium fugies. Exod. cap. 23.



Hut dich vor Lugen. Exod. cap. 23.

## DETRACTOR.

Ximiis quæcunque subest præstantia rebus
Hanc lingua infixo garrula dente petit
Discrepit fædum, partesque extendit in omnes
Jam sama in terris integra nulla manet.
Ergo nec junctis serus integer artubus exstet
Zoilus, in partes scissus & ipse suas:
Idsolum superest, ut suspendantur ab alto
Membra volatilibus dilanianda feris.

# Ehrabschneider.

Ein Ding auff Erd/so gut/vnd werth; Rein Mensch so frombist lender! Den nicht beschmist / verletzt / vnd rutt / Der Mund eins Chrabschneider/ Als Lob all Ehr/fo groß auch wer/ Ranziehen er durch d'Heuchel/ Wann schon ein Ruhm / schon wie ein Blum / Den b'fudlen mit feim Speuchel. Weillen du dann / so villen schon / Ehr/Lob/vnd Nahm zerrissen/ Bu Schanden bracht/vnd nicht geacht/ GOtt/Nachsten/Lieb/vnd Gwissen: Wur dich jehund zur Straff deins Mund/ Deins lang gepflognen Beiffen; In difer Qual/vil tausentmahl/ Mitt voneinander reissen.

Non facias calumniam proximo tuo. Levit. cap. 19.



Du solft deinem Nachsten nicht gewaltiglich vnrecht thun. Levit. cap. 19.

#### ZELOTIPUS.

Era canit vates, víque quod comprobatipse
Res est solliciti plena timoris amor.
Quisquis amat Cypridisque colittristissima signa,
Hic secum tacito pectore multa coquit.
Ne sciat occultum Socius, vel testis amorem,
Curat, amare nequit, sit nisi solus amet:
Hinc nec qua coquitur, socium jam sustinet olla
Solus promeritas, sentiat ergo saces.

## Der Enffersüchtige.

En Tag/vnd Nacht/fich mit Verdacht/ Die Enfferfucht fiets quellet/ Und alle Stund gantz ohne Grund/ Vil falfche Vrtl föllet/ Was immer gfehicht/das kan fie nicht/

Was immer gjenicht / das fan fie nicht / Alls nur úbel außdeuten /

In Gifft verkehrt/was sie nur hört/ Für Post von schlechten Leuthen

Mit Ach / vnd Wehe drumb manche Che/ Wird gleich der Höllerfüllet/

Das Gacrament/der Lieb geschändt/ QBeil eine stets boß gewillet/

Das andredoch/fein Treuenoch/ Im gringfren niegebrochen/

Solche allhier/auffervig wir/ Siedent in Röffel fochen.

# Non Zeles mulierem sinus tui. Eccles. cap. 9.

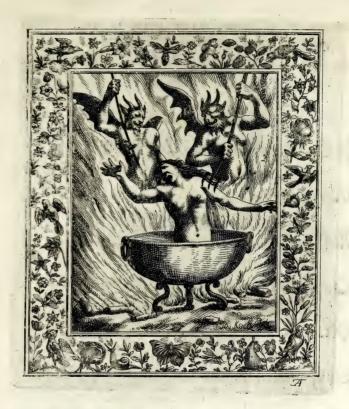

Du solt mit dem Beib das dir lieb ist / nicht enferen. Eccles. cap. 9.

## MALA CONSCIENTIA.

Ix nitidos Phæbus ab æquore currus
Purpureasque micans, pingit Eous aquas:
Antevolat fævum Titania lamina crimen;
Coucutiens imis flagra tremenda fibris
Dumque iterum tremula Pyrois caput integit unda,
Sæpius invitat corpora fessa quies.
Mens tamen heu vigilem nutrit male conscia Vermen,
Et somnum membris invidiosa rapit.

## Das bose Gewissen.

Je Sûnd gethan / im Leben schon / Den Thåtter immer plaget: Mit vollem Sturm/wie stätter Wurm/ Das G'wissen beist / vnd naget Auffdiser Erd/nichts also b'schwerd/ nichts innerlich so teufflet / Daß mancher schon ihm angethan / Gelbst hat den Tode verzweifflet/ Hier man doch Zeit / vnd Glegenheit / Den Wurm hat zu todten/ Don seiner Plag sich alle Eag/ Sar leichtlich kan errötten: Wann man dem Laid / von Zeit zu Zeit / Noch nöhren thut / und huten / Wird er dort gwiß/mit Stich/vnd Biß/ Tausendmahl årger wüten.

Dat test imonium condemnationis condemnata: semper enim præsumit sæva perturbata conscientia.

Sap. cap. 17.



Dann so das Gewissen von seiner eignen Boßheit Zeugnuß gibt/vnd überwunden vnd verdambt wird/ so besorgt sichs alle Weeg der Straff. Sap. cap. 17.



# Ende deß Pritten

und lesten Theils.

Anno M. DC. LXXXI.



15 - 12-1





c.e.g.E. 17. [viii], 255

